



.

- \* .

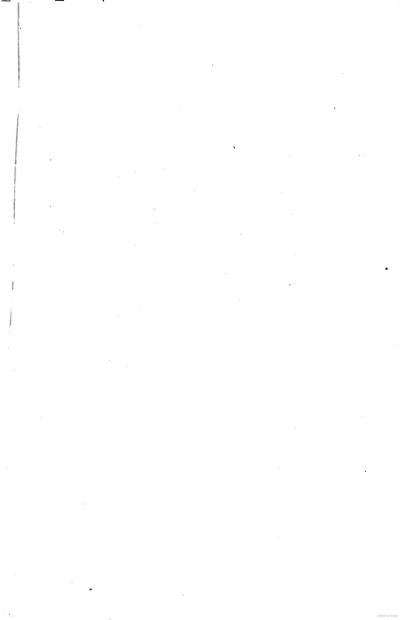

, agents , as

### In Merico.

3meiter Band.

·

# In Mexico.

Bon

#### Armand.

Friedrich Armand Trusheng

Der Berfaffer behalt fich das Recht der Meberfetjung vor.



3meiter Band.



Sannover. Sommerl & von Secfeld. 1865.

## KC18179(2)

HARVARD UNIVERSITY LIRPARY MAR 23 1959

Drud von Gebrüber Gotthelft in Raffel.

### Inhalt des zweiten Bandes.

| Behntes Kapitel.                                                                                                                               | Ceite. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aufbruch ber Urmee. Das Beer in San Luis Botofi.                                                                                               | eiii.  |
| Der Berbündete beider Parteien. Der Feind.                                                                                                     |        |
| Die Aufforderung. General Taylor. Der Angriff.                                                                                                 |        |
| Unentschiedener Kampf. Schlacht bei Buena vista.                                                                                               |        |
| de exi                                                                                                                                         | 1      |
| Gelchlagen                                                                                                                                     |        |
| Eilftes Kapitel.                                                                                                                               |        |
| Rudzug. Im mexicanischen Lager. Im ameritanischen                                                                                              |        |
| Lager. Der Siegesbericht. Beabsichtigter Staats-                                                                                               |        |
| ftreich. Abendbeleuchtung auf bem Gee. Grundlose                                                                                               |        |
| Furcht. Die Ueberraschung. Die vertraute Dienerin                                                                                              | 28     |
| Der Leuchttäfer. Unter der Beranda. Die Bitte.<br>Der Eilbote. Selbstständigkeit. Die beiden Berbündeten. Die Bertraute. Die Abreise. Feier-   |        |
| liche Stimmung. Heuchelei. Milbe Gaben                                                                                                         | 54     |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                                           |        |
| Die Fahrt auf bem See. Das Geschenk. Die Laube.<br>Santa Anna Präfibent. Der Congreß. Die Re-<br>volution. Militairische Promenade. Das Stier- |        |
| gefecht                                                                                                                                        | 85     |
| <b>y</b> · · ·                                                                                                                                 |        |

| Vierzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                             | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Charafterschwäche. Aufruhr. Siegesnachricht. Ge-<br>tänschte Hoffnung. Marsch auf Mexico. Die                                                                                                    | enn.   |
| Abgefandten. Die Landung in Bera Cruz. Neue Rüftungen. Befenntniffe. Anftlärung                                                                                                                  | 121    |
| Sünfzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                             |        |
| Berzweiflung. Die Mutter. Die Siesta. Bater<br>und Tochter. Der falsche Spieler. Das letzte<br>Geld. Der Pistolenschuß. Gift. Die Schuld.<br>Das Gelübde. Das Gewissen                           | 149    |
| Sechszehntes Kapitel.                                                                                                                                                                            |        |
| Der Fall von Berg Cruz. Gestörte Sorglosigkeit.<br>Der freudige Schreck. Die Frühmesse. Die Terstulia. Das Stellbichein. Das Medaillon. Der                                                      |        |
| Spaher. Wichtiger Fund. Die Berfdmorenen                                                                                                                                                         | 173    |
| Siebzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                             |        |
| Trostlosigkeit. Beruhigung. Der Markt. Der Bravo. Die Spaziersahrt. Mitternacht. Hohes Glück. Die Menchelmörder. Der Berwundete. Die beiden Schurken. Das Begrübniß. Der Urzt. Der Scheinheilige |        |
| Achtzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                             |        |
| Jalapa. Cerro Gordo. Das Lager. Der Angriff. Schlacht bei Cerro Gordo. Der Trompeter. Der Sturz Zerfnirschung. Bittre Ersahrung. Rächt-                                                          |        |
| liche Störung. Der Ritt auf bem Indianer. Die Fischerleute. Unhänglichkeit                                                                                                                       |        |

#### Behntes Kapitel.

Ausbruch der Armee. Das Seer in San Luis Potosi. Der Verbündete beider Varleien. Der Teind. Die Aufforderung. General Tayfor. Der Angriss. Anentschiedener Kamps. Schlacht bei Buena vista. Geschlagen.

Der Morgen fand die Hauptstadt in großer Bewegung, Trommeln und Hörner tönten durch ihre Straßen, und gegen zehn Uhr setzte die Armee sich unter Spiel und Klang und unter seierlichem Glockengeläute in Marsch. Biele Tausende der Bewohner Mexico's gaben ihr meilenweit das Geleite, und viele Hunderte von Beibern und Mädchen schlossen sich dann an sie an, um ihre Männer, ihre Geliebten nach den Schlachtselbern zu begleiten. Alle Borstellungen, ja, selbst Gewalt konnten sie nicht zurückhalten, sie folgten, mit Lebensmitteln beladen, in Staub und Sonnengluth gehüllt, auf der rohen bergigen Straße nach. Santa Anna selbst verließ mit seinem Stabe, und von Uhlanen und Husaren begleitet, gegen Abend die In Werten. II.

Stadt, und setzte am folgenden Morgen mit der Armee den Marsch fort.

An diesem Tage langte ein Courier bei ihm an, ber ihm die Nachricht von der Capitulation Monterey's und von dem freien Abmarich der Befatzung unter Beneral Ampudia brachte. Die Nachricht traf ihn schwer, benn er hatte gehofft, noch zur Entsetzung der Festung zeitig einzutreffen, und der amerikanischen Urmee in den Rücken kommend, derselben den Rückzug abzuschneiden und sie zu vernichten. Um so mehr beeilte er jett die Bewegung feines Beeres, und ließ es trot der ungewöhnlichen Sitze in ftarten Gilmärschen vorwärtsgehen, in welchen es am 14. October San Quis Potofi erreichte. Der Ueberrest der geschlagenen Armee von Monteren war fiebentausend Mann ftart bereits in dieser Stadt eingetroffen, und Santa Anna's Born fiel auf beren Beneral Ampudia, den er fofort von dem Commando entfernte. Er stellte ihn und zehn seiner erften Offiziere vor ein Kriegsgericht, bei welchem er darauf autrug, fie fämmtlich wegen feiger Uebergabe der Festung erschießen zu laffen; das Gericht aber fprach fie demohngeachtet frei.

Aus der Bewegung des amerikanischen Heeres unter . General Tahlor nach Saltillo schloß Santa Anna, daß dasselbe nach San Luis vorrücken würde, weshalb er sofort alle Kräfte aufbot, diese Stadt zu befestigen. Nörblich von derselben wurden in den beiden Plätzen Santiago und Tlascala Erdwerke aufgeworfen, und süblich bei dem Aloster von Gaadalupe ward die Errichtung einer Citadelle begonnen. Die Bewohner der umliegenden Haciendas, so wie die Indianer aus den nahen und fernen Oörfern eilten herbei, um die Arbeiten zu fördern, und die Bevölkerung der Stadt San Luis versorgte die Armee freigebig mit Lebensbedürfnissen. Bald aber gab man die angefangenen Beseitigungen auf, da man ersuhr, daß die Amerikaner nicht die Absicht hatten, nach dieser Stadt ihren Marsch zu richten.

Mit so viel Energie man die Vorbereitungen für ein Zusammentreffen mit dem kleinen Häuflein des Feindes auch betrieben hatte, so trat doch wieder eine Unthätigkeit ein, als sei die Zeit des Kampses noch weit entfernt. Die Truppen, welche von Monteren gekommen waren, befanden sich in Bezug auf Kleidung und Waffen in einem kläglichen Zustande, und für die täglich aus den verschiedenen Provinzen eintreffenden Kekruten fehlte Beides gänzlich. Santa Unna ließ diese Bedürfnisse aus allen Theilen des Landes kommen, und zugleich Werkstätten zur Anfertigung derselben gründen. Seine Hauptaufmerksamkeit aber blieb auf seine persönlichen Interessen bei den politischen Bewegungen in der Hauptstadt gerichtet, weshalb er den größten Theil seiner Zeit

bei seinem Secretar Schiafino, ber die Correspondenzen führte, verbrachte.

Der Bräfident, General Salas, seiner Berabredung mit Santa Anna getreu, hatte ein neues Ministerium gewählt und erklärte fich bann öffentlich gegen die Demofraten, denen er den Bräfidentenftuhl verdaufte. Diefelben aber rechneten fo fest auf den Beiftand Santa Anna's, den ihnen derfelbe fortwährend durch Schiafino hatte zusagen laffen, daß sie ruhig seinem Auftreten gegen Salas Verfahren entgegensahen, und groß mar ihr Erftannen und ihre Entrüftung, ale die vollste Genehmigung für Alles, was derfelbe gethan, von Santa Anna ein-Durch diese Erklärung gewann er die Beiftlichkeit und den Adel für sich, so daß er auf deren Unterstützung mit Geldmitteln rechnen durfte; um aber feinen Ginfluß auf die Demokraten zu behalten, welcher allein ihn zum Throne verhelfen konnte, so ließ er den häuptern dieser Bartei durch Schiafino feine unwandelbarfte Treue verfichern, und erklärte sich im Boraus für die bevorstehende Präfidentenwahl für D. Balentin Gomez Farias, und bewies, daß feine Genehmigung für die Handlungen des Bräfidenten Salas im Intereffe der Demokraten gegeben fei, da hierdurch deffen ficherer Sturg herbeigeführt werden würde. Zugleich aber mußte Schiafino der Beiftlichkeit und dem Adel die unverbrüchlichste Treue Santa Anna's

zusichern. Die Aufregung in der Hauptstadt war entsetzlich, der Ausbruch einer Revolution aber wurde durch die Nationalgarden niedergehalten.

So verstrich die Zeit, und der 6. December erschien, wo der Congreß sich zur Wahl eines neuen Prässidenten und Vicepräsidenten versammelte. Santa Anna war der treue Verbündete beider Parteien, der Demofraten und der Aristofraten, er wurde zum Präsidenten gewählt, und durch seinen Einfluß und seine geheime Fäden siel die Wahl für den Vicepräsidenten auf D. Farias, der am 24. December für die Dauer der Abwesenheit Santa Anna's den Präsidentenstuhl bestieg.

Santa Anna hatte so weit seinen Zweck erreicht; ein Mann war durch seinen Einfluß an die Spike der Regierung gestellt worden, durch den er seine eignen Pläne fördern konnte, ohne daß er selbst für dessen Handlungen verantwortlich gewesen wäre. In seiner Antwort auf seine eigne Erhebung zum Präsidenten, zeigte er sich dadurch sehr geehrt, erklärte aber zugleich, daß er, so lange er Shef der Armee wäre, durchaus Nichts mit Regierungsangelegenheiten zu thun haben könne, und daß er jede Berantwortlichseit für die Handlungen des Vicepräsidenten auf das Bestimmteste von sich weise. An diesen aber mußte Schiasino schreiben und ihn an seine

Unterredung mit Santa Anna zum Wohle des Landes erinnern.

Die Armee in San Luis Botofi mar mährend diefer Beit bis auf vierundzwanzig taufend Mann angewachsen. und immer noch blieb fie unthätig in diesem Plate ftehen. Im Januar aber erhob sich die Stimme der Breffe gewaltig gegen biefes Zögern und griff Santa Anna fo perfoulich an, daß diefer plötzlich den Marschbefehl ertheilte, und am 28. diefes Monats mit dem Beer auf-Es war ein langer Marsch nach Buena Vifta, bis wohin der Feind von Monteren aus vorgedrungen fein follte, und erft am 20. Februar langte die mexicanische Armee in Salado an. Dieser Ort befand sich noch zwei Tagemärsche von dem Lager der Umerifaner, die jedoch ihre Vorposten bis nach Encarnacion, eine Tagereife von Salado, vorgeschoben hatten. Santa Anna wollte eine Recognoscirung der feindlichen Stellung vornehmen laffen, und beauftragte damit eine Schwadron Hujaren, Carvajal aber bat, ihn mit der Ausführung zu betrauen, und erhielt auch den Befehl dazu. am folgenden Morgen, ehe das Beer fich wieder in Marich sette, verließ Carvajal mit seiner Schwadron daffelbe und schlug Seitenwege durch das Land ein, da er vorausfette, daß die große Strafe von den Amerikanern übermacht werde, und weil er deren Borpoften überraschen und ihnen nicht die Zeit geben wollte, sich zurückzuziehen. Groß war der Jubel der Truppen, als am Abend Santa Anna mit denselben in Encarnacion anlangte und dort hundert amerikanische Soldaten vorsand, welche Carvajal zu Gefangenen gemacht hatte. Dieser unbedeutende Sieg über die amerikanischen Wassen, versetzte die Armee in kriegerische Begeisterung, und man sah in Gedanken schon sämmtliche Feinde, deren Zahl sich nur noch auf sechstausend fünshundert Mann belief, von den vierundzwanzig tausend Mexicanern erschlagen oder in Gesangenschaft gebracht.

Am folgenden Morgen, den 22. Februar, erschien Santa Anna zu Roß vor seinem Heere, und suchte durch eine feurige Rede die Begeisterung der Truppen noch zu steigern und es ihnen zur Gewißheit zu machen, daß sie den Sieg über ihre Feinde davontragen würden. Er hob insbesondere ihre große Ueberlegenheit an Zahl hervor, bemerkte, daß die feindliche Armee mehrentheils aus Volontairs bestehe und nur fünshundert Mann wirklich geschulte Soldaten zähle, und daß es ihr namentlich an Cavallerie mangele, wodurch die Mexicaner sehr gegen sie im Vortheil ständen. Er sprach in hochtrabenden poetischen Worten zu ihnen, nannte sie die Heldensöhne einer Heldennation und schloß mit den Worten: "Tod den Amerikanern!"

Die stürmischen Vivas der Truppen für den Feldherrn und für die Republik wollten kein Ende nehmen, und wurden von der Musik und mit Schwenken der Fahnen begleitet, da lief die Nachricht ein, daß die Amerikaner das nahe gelegene Gehöfte Aguanueva, welches sie besetzt hielten, verlassen hätten und sich nach den Höhen von Angostura in der Richtung nach der Hacienda Buena Vista zurückzögen.

Kaum hatte Santa Anna die Kunde empfangen, als er befahl, ihnen im Silschritt zu folgen, und sich selbst dann mit seinen Uhlauen und dem Stab nach Aguanueva in Trab setzte. Dort erfuhr er nun noch Näheres über die Bewegungen der Amerikaner, und als seine Truppen ihn einholten, ließ er sie, die Cavallerie voran, sosort dem Feinde folgen.

Die Ebene von Angostura, wo die Reiterei zuerst auf das feindliche Heer stieß, ist eine ununterbrochene öde Fläche, die sich nördlich an zwei steile Hügelreihen ansehnt. Dort, unweit des Gehöftes Encantada, nahmen die Amerikaner auf den Höhen eine sestellung ein, und es war gegen eilf Uhr Morgens, als die Mexicaner sich ihnen gegenüber in Schlachtordnung reihten.

Der Anblick bes Feinbes rief in Santa Anna Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten wach. Schon einmal hatte er in offner Schlacht diesen unbeug-

famen eifernen Anglosachsen gegenübergestanden, und zwar mit noch größeren Bortheilen, mit noch mehr Ueberlegenheit an Rahl, und doch war er damals von ihnen geschlagen worden, seine Regimenter waren vor ihren Banden wie Spreu vor dem Winde zerstoben, und er selbst war schmählich in ihre Gefangenschaft gerathen. Er fühlte deutlich den Unterschied zwischen amerikanischem und mexicanischem Blute, er sah in jenen wilden Scharen die eiferne nactte thatfräftige Wirklichkeit, während er in feinen glänzend uniformirten Abkömmlingen der Spanier die Phantasie, den poetischen Aufschwung ohne Thatkraft erfannte, die vor der Wirklichfeit wie Seifenblafen in Nichts zusammenfallen. Wie im Charafter aller untergehenden Nationen die garteren, weichlichen Gefühle, die fich am fpateften in ihnen entwickelten, am langften ausbauern, wie die Boefie in Geift und Werk dann noch in ihnen leben, wenn die ausführende Kraft fie schon längst verlaffen, fo lebte die poetische romantische Begeifterung des Ritterthums Altspaniens noch in dem Mexicaner in Rede und Geberde fort, wenn fie ihm in Handlung und That auch schon längst fremd geworden war. Reine Boefie, feine Begeisterung für Ruhm, für Beldenthaten hatte jene amerikanische Scharen in diefes Reich geführt, ein eiserner verbiffener Bille, dies reiche Land zu erbeuten, und die angeborene Luft, zu fampfen und zu morden, hatten sie hierhergetrieben, ihre Fahnen waren nicht durch die Kirche geweiht, keine Thräne des Abschieds hatten sie in ihrer Heimath zurückgelassen, und statt Weiber und Geliebten folgte ihnen ein Schwarm von Spielern, mit denen sie bei dem Lichte der Lagerseuer, unbekümmert um die sie umschleichenden Guerillas, sich die Zeit vertrieben, und Haus und Hof in ihrer Heimath auf die Karte setzen.

Santa Unna fannte Diefe ftraffen gaben Sinterwäldler, er wußte, wie jeder Einzelne von ihnen aus eignem freiem Untrieb und mit fich felbft vorgeftectem Biel hierhergekommen war, und wußte, daß das Ziel einer fehr großen Bahl von ihnen in feiner eignen Berfon bestand. Freunde und Berwandte jener Tausende, die ihm während der Fehden mit Texas in die Hände gefallen waren, und die er in graufamer Beise dem Tode geweiht hatte, befanden fich unter ihnen und waren getommen, um jene Opfer an ihrem Benter zu rächen. Er durfte nicht zum Zweitenmale in ihre Gewalt gerathen, wollte er nicht ein beispiellos schreckliches, martervolles Ende nehmen. Er fah hinüber nach den fteilen Höhen, auf denen die Amerikaner sich gelagert hatten, und wie es schien, unbefümmert um sein gewaltiges Beer, ihr Mittagsbrod bereiteten, denn unzählige Rauchfäulen stiegen zwischen ihnen auf, und weit entfaltet

wehten die amerikanischen Farben über ihren Häuptern. Dabei tönte lustige Regimentsmusik in das Thal herab, und wie zum freudigen Willsommen entlud sich hier und dort ein Geschütz, und rollte seinen Donner über die mexicanische Armee hin. Es war sicher, daß die Amerikaner nicht über sechstausend fünshundert Mann zählten, und man hätte denken sollen, es sei ihnen die Stärke der Mexicaner gar nicht bekannt.

Santa Unna versammelte feine Benerale um fich. um beren Unsicht über seine Angriffsplane zu vernehmen, bei welcher Berathung mehrere berfelben vorschlugen, ben Keind aufzufordern, sich ohne Blutvergießen zu ergeben, da es Wahnsinn sein würde, gegen eine folche Uebermacht kämpfen zu wollen. Der Vorschlag fand allgemein Anklang und nur Santa Anna weissagte eine abschlägige Antwort. Dennoch fügte er sich ber Meinung seiner Officiere, und ichrieb eigenhändig an General Taplor eine Aufforderung, sich zu ergeben, indem er ihm mittheilte, daß fein fleines Heer von 24,000 Mexicanern bedroht würde. Darauf wurde ein Husarenofficier unter weißer Flagge als Parlamentair mit dem Brief nach dem Hauptquartier bes Feindes abgeschickt, und bald fah man, wie berfelbe von einer Abtheilung amerikanischer Schützen empfangen und nach der zweiten Sügelreihe geleitet murde, wo das Zelt des alten braven, von den Truppen angebeteten Generals Taylor stand.

Dieser ehrenwerthe Beteran saß in seinem einfachen blauen Rock und blauer goldumstreifter Mütze vor dem Eingange, und hatte, während er Besehle nach allen Seiten hin absandte, neugierig die nahende weiße Fahne betrachtet, da er nicht begreifen konnte, weshalb ein so zahlreicher Feind ihm statt der Augeln, noch einen Unterhändler zusenden sollte. Als der mexicanische Officier ihm vorgeführt wurde, erhob sich der General, trat ihm entgegen, und hieß ihn freundlich in seinem Lager willsommen.

Welchem unerwarteten Ungefähr habe ich diesen Besuch zu verdanken? fragte er ihn, indem er ihn nach seinem Zelte geleitete, und ihn dort höflich bat, Plat zu nehmen.

Der Mexicaner verwies den General auf das Schreiben Santa Unna's, welches er ihm mit den Worten überreichte:

Seine Excellenz, General Santa Anna, laffen sich Eurer Excellenz mit der ausgezeichnetsten Hochachtung und tiefster Verehrung empfehlen.

Zu der Verwunderung, die sich auf den ruhigen Zügen des geseierten Lieblings der Amerikaner malte, gesellte sich bei diesen übertrieben artigen Worten des Mexicaners ein kaum bemerkbares Lächeln, und eilig erbrach er das Schreiben. Kaum aber hatte er dessen Inhalt durchblickt, als es wie eine Gewitterwolke über seine hohe klare Stirn fuhr, und er, das Papier auf den Feldtisch werfend, dem Parlamentair einen funkelnden Blick zusandte. Im nächsten Augenblick aber kehrte die gewohnte gutmithige Ruhe wieder in ihn zurück, und die Arme unterschlagend, sagte er zu dem Abgesandten:

Stände es nicht Schwarz auf Weiß da geschrieben, und wären mir die Zeilen nicht durch einen Officier überreicht worden, so würde ich nicht an die Möglichkeit einer solchen Unbekanntschaft mit dem Charakter meiner Landsleute glauben, und wäre der Antrag nicht gar zu scherzhaft, zu lächerlich, so müßte ich ihn als eine Beleidigung ansehen, die Ihr Herr General mir und meiner ganzen Nation angethan hätte. Um Ihnen aber zu beweisen, daß ich es nicht bin, der persönlich diesen entehrenden Antrag zurückweist, so will ich Sie die Antwort meiner Truppen hören lassen.

Dann wandte er sich zu den umftehenden Officieren, und fagte:

Machen Sie es schnell in bem Heere bekannt, daß der General Santa Anna uns auffordern läßt, uns ihm als Gefangene zu ergeben, weil er eine Armee von 24,000 Mann befehligt; ich wünsche die Antwort meiner Kriegskameraden barauf zu vernehmen.

Wenige Augenblicke nachher stoben berittene Ordonnanzen nach allen Richtungen davon, und von Hügel zu Hügel donnerte bald ein wüthendes Kriegsgeschrei der Amerikaner in das Thal hinab, während die Fahnen schwankend über ihnen hin und herwogten und der Donner der Geschütze die Luft erfüllte.

Bis dahin saß General Taylor, den Arm auf den Tisch gelegt, dem Abgesandten stumm gegenüber, als wolle er ihn nicht darin stören, die Antwort der Truppen selbst zu empfangen. Dann endlich hub er an, und sagte:

Es ift kann noch nöthig, Ihnen eine schriftliche Antwort für seine Excellenz, den General Santa Anna, mitzugeben, doch wünsche ich, dessen Brief nebst einer Copie meiner Antwort darauf an meine Regierung nach Wasshington zu senden als Beweis, wie schlecht man in Mexico über die amerikanische Nation unterrichtet ist. Vielleicht ist es seiner Excellenz auch wünschenswerth, ein Aktenstück über unsre Verhandlung in den Archiven Mexico's niederzulegen.

Dann wandte er sich aufstehend mit einem Wink an einen seiner Officiere, ließ denselben auf seinem Feld-

ftuhl an dem Tische Platz nehmen, und als dieser die Feder ergriffen hatte, dictirte er ihm laut:

Ew. Excellenz haben in der Aufzählung der Stärke unfrer Armee einen Irrthum begangen, und es scheint, daß Sie die Ihnen früher durch die Amerikaner gegebenen Lehren in der Rechenkunst bereits vergessen haben. Man zählt immer zehn Mexicaner auf einen Amerikaner, wonach sich mein Heer dem Ihrigen gegenüber auf 65,000 Mann stellt, und wonach es wohl eher mir zukommen würde, eine Aufforderung zum Niederlegen der Waffen an Eure Excellenz ergehen zu lassen. Ich erwarte Ihren Angriff.

Hierauf trat Tahlor an den Tisch, unterzeichnete den Brief, und als derselbe versiegelt war, übergab er ihn dem Mexicaner mit den Worten:

Meinen höflichen Gruß an seine Excellenz, den General Santa Unna; ich hoffe, daß meine Calculation sich als richtiger herausstellen wird, als die seinige.

Dann verneigte er sich gegen den feindlichen Officier, und dieser wurde bis zu seiner, mit der weißen Fahne harrenden Bedeckung zurückgeleitet. Kaum aber trat dieselbe den Rückmarsch an, als die amerikanischen Truppen von allen Seiten nahe und fern das wildeste Hohngeschrei ertönen ließen, und der abziehenden Gesandtschaft einen Schauer von Flüchen nachsandten.

Santa Unna war keinen Augenblick über das Rejultat der Sendung in Zweifel gewesen, demohngeachtet hatte er sie genehmigt, weil er hoffte, daß das Benehmen ber Amerikaner den Haß seiner Soldaten gegen dieselben noch steigern, und sie noch mehr zum Kampse anseuern würde. Die Antwort war längst schon in allen Reihen ber Armee verstanden, ehe noch der Parlamentair zurückkehrte, als derselbe aber den Brief an Santa Anna ausgehändigt und dieser ihn seinen Generälen laut vorgelesen hatte, da gingen die Schmähworte wie lausendes Fener durch die Regimenter, und bei allen Heiligen, bei der Freiheit der Republik, bei Santa Anna gelobten Alle, die Schmach blutig zu rächen.

Alle Borbereitungen zum raschen Angriffe waren getroffen, und Santa Anna hatte die Zeit benutzt, den Schlachtplan nochmals zu überdenken und zu prüfen, wobei ihm auffiel, daß der Feind einen bedeutenden Hügel zur Rechten unbesetzt gelassen hatte, während dieser Punkt bei der Entscheidung des Kampses von größter Wichtigkeit werden konnte.

General Ampudia, der unglückliche Feldherr von Monterey, hatte von Santa Anna Berzeihung erhalten, und es war ein Corps leichter Truppen unter sein Commando gestellt worden. Jener wollte ihm eine Gelegenheit geben, die Scharte von Monteren zu verwischen,

2

und ertheilte ihm den Befehl, oben genannte Unhöhe zu besetzen und zu behaupten. Unter lauten Bivas rückte das Corps Ampudia's mit einer Batterie leichter Geichute vor, und hatte den Jug des Berges erreicht, als Taplor deffen Absicht erfannte und die Ausführung des Manoeuvers verhindern wollte. Gine fleine Abtheilung der Amerikaner unter General Wool eilte im Laufschritt bem Sügel zu, und griff trot dem heftigen Gewehrfeuer ber Mexicaner dieselben so stürmisch mit dem Bajonett an, daß deren Reihen mankten, und in Unordnung geriethen. Ihre Ueberlegenheit an Bahl aber mar zu bedeutend, und machte fich im Rampfe Mann gegen Mann au fehr geltend, als daß die Angreifer den im erften Anlauf errungenen Vortheil hätten behaupten können, Ampudia stellte seine Reihen wieder her, und die Amerikaner wurden zurückgedrängt. Während diefer Zeit hatte die mexicanische Artillerie die Höhe erklommen, und sandte nun ihr Fener auf Wool's Corps hinab, das jedoch schnell sich wieder in Sturmfolonnen reihte und feinen Angriff gegen den Sügel erneuerte. Beiger und wüthender entbrannte der Rampf an deffen steilen Wänden, die furchtbaren Hurrahs der Amerikaner, unter denen fie dieselben stürmten, übertöuten die poetischern Vivas der Mexicaner, und an dem Berge auf und nieder wogten die ftreitenden Maffen, bis die eilig zunehmende Dämme-In Merico II.

rung des Abends über die blutgetränkte Erde gog. Wieder waren die Amerikaner durch die Uebermacht der Gegner von dem Sügel zurückgetrieben, und sammelten sich zu neuem Angriff, als Santa Anna ihnen ein Regiment Bufaren entgegenfandte, um durch diefelben den Sieg rasch zu entscheiden. In flüchtigem Galopp sprengten die Reiter auf die, sich zu einem Carré gusammendrängende Infanterie des Generals Wool ein, als aus der Schlucht zwischen den beiden seitwärts gelegenen Höhen eine Schwadron amerikanischer Dragoner herangebrauft fam, und die Sufaren ihre Fronte gegen fie richteten. Wie eine Windsbraut aber traf fie die Bucht ber schwer berittenen Dragoner, Mann und Rog der Hufaren verschwanden unter den Sufen der riefigen Pferde, und hin und her fegte der Sturm diefer unbandigen Reiterschar durch die leichte mexicanische Cavallerie, die jett nach allen Richtungen auseinanderstob, um in eiliger Klucht den Schwertern. Revolvern und Hufen der amerifanischen Reiterei zu entgehen. Zugleich ertonten die Schreckenshurrahs aus bem Carré, das fich wieder in Bügen entwickelte, und im Sturm abermals die Sügelmände erstieg. Die Nacht that jedoch dem Morden und Schlachten Einhalt, denn bald mar Freund und Feind nicht mehr zu unterscheiden, und General Wool zog fich in die Stellung des amerikanischen Beeres gurud, mahrend

General Ampudia die Anhöhe behauptete, deren Abhänge mit Berwundeten und Leichen bedeckt waren.

Mit machsender Unruhe hatte Santa Anna von einem fernen Höhenpunfte die Rämpfe übermacht und mit Schrecken die Niederlage seiner Hufgren gesehen, die er für unbesiegbar gehalten hatte. Mit welcher Zähigfeit, mit welcher Todesverachtung mar dies Häuflein der Amerikaner immer und immer wieder in das mörderische Feuer der zehnmal an Rahl überlegenen Macht Ampudia's eingedrungen, während General Taylor es nicht einmal für nöthig erachtet hatte, seinen Leuten Berftärfung zuzusenden. Und diese furchtbaren Dragoner unter dem gefürchteten Major Man — waren sie nicht über seine Bufaren hingefauft, wie der Sturm über ein Haferfeld? Nur durch die große Uebermacht an Leuten war es Ampudia möglich gemesen, den Posten zu behaupten, und nur durch diese Uebermacht des mexicanischen Heeres fonnte Santa Anna am morgenden Tage einen Sieg erwarten; er mußte seine fämmtlichen Truppen zugleich in den Rampf führen, um den Feind durch ihre Zahl zu erdrücken.

Kaum waren die Donnerklänge der Schlacht verhallt, als hellauflodernde Feuer in den Lagern der Amerikaner sichtbar wurden, und lustige Musik von ihnen her durch die Sbene tönte. In dem Lager der Mexicaner dagegen herrschte eine dumpfe Stille wie banges Vorgefühl schwerer Stunden, die der folgende Tag bringen
würde. Santa Anna ließ den Truppen doppelte Rationen
geben, und befahl, ihnen am folgenden Morgen Branntwein zu reichen; die Lagerfeuer aber brannten düfter,
und erst auf des Feldherrn Besehl antworteten die Regimentsmusisen den wilden Jubelklängen der Amerifauer. Er selbst hielt noch dis spät in die Nacht hinein
seine Generäle um sich versammelt, um ihnen seine Befehle für den nächsten Tag zu geben, und verbrachte dann
die Stunden dis zum grauenden Morgen an seinem Tisch
mit Correspondenzen nach Mexico.

Es zeigte sich der erste Schimmer des Tages, als sich das Lager belebte, die Feuer aufloderten, und die Soldaten ihr Morgenmahl zu sich nahmen. Dies geschah aber schweigend mit ernsten Mienen und mit halblautem Unrufen der Heiligen. Bald forderten die Trommeln und Hörner die Krieger auf, unter das Gewehr zu treten, General Santa Unna erschien zu Roß, und schnell erreichten seine Befehle die verschiedenen Ubtheilungen der Urmee.

Da eröffneten die Amerikaner die Schlacht mit einem Sturm auf den Hügel, welchen General Ampudia noch besetzt hielt; unaufhaltsam trieben sie mit dem Bajonett die Mexicaner vor sich an der Höhe hinauf,

und würden bald Herr der Stellung und der Batterie geworden sein, wenn nicht in diesem Augenblick ein mexicanisches Linien-Regiment auf dem Kampfplatz eingetroffen wäre, und das Gefecht entschieden hätte. Die Amerikaner wurden abermals zurückgeworfen.

Es war zwischen sieben und acht Uhr Morgens, als General Santa Unna den Befehl gab, den Feind in Schlachtlinie anquareifen. Auf ber Strafe nach Buena Bifta ging die Division des Generals Blanco, seine Linke von einem Regiment Sufaren gedeckt, vor, zu feiner Rechten, das Centrum bildend, schritt die Division Lombardini, und deffen rechter Flügel ward durch das Corps Bacheco unterftützt, mährend weiter zuruck General Ortega mit der Reserve folgte. Santa Unna ritt mit seinem Stabe, einer großen Bahl Ordonnang-Officiere und dem Uhlanen = Regiment hinter der Schlachtlinie, und wählte die höchsten Bunkte, um die Bewegungen des Feindes gu überwachen, und feine Befehle danach geben zu fonnen. Bald ftanden sich die feindlichen Linien so nahe, daß sich in den Donner der Kanonen auch noch das Krachen des Gewehrfeuers mifchte, und die Mexicaner fich jum Sturm gegen die Silgelreihen, auf welchen die Umerikaner standen, anschickten. Während auf beiden Flügeln derfelben die Artillerie ihren Eifenregen fortwährend den nahenden Mexicanern entgegengeschleudert hatte, waren die Kanonen

in dem Centrum, welches General Worth commandirte, ftumm geblieben. Plöglich aber, als Lombardini seine Division im Sturmschritt heranführte, eröffneten diese Geschütze ein so mörderisches Feuer, daß die Mexicaner wankten und die vorderen Reihen ihrer Colonnen sich auf die nachfolgenden zurückdrängten. General Lombardini siel schwer verwundet, General Perez nahm das Commando, und suchte die Ordnung wieder herzustellen, umsonst aber, die Soldaten waren nicht mehr zu halten, und rannten in wilder Flucht davon.

Mit donnernden Hurrahs stürzten die Amerikaner von den Höhen herab ihnen nach, um den Sieg zu verfolgen, als General Pacheco vom Flügel des mexicanischen Heeres seine Fronte veränderte, und die vordringenden Amerikaner in der Flanke angriff. Die Artillerie des Generals Micheltorena richtete große Niederlagen unter ihnen an, demohngeachtet folgten sie den Fliehenden auf dem Fuße nach, und metzelten nieder, wen sie einholten. General Santa Anna aber hatte as Zurückweichen der Mitte seiner Schlachtlinie in Zeiten bemerkt, hatte die Reserve unter General Ortega vorgehen lassen, und rückte, sich selbst an ihre Spitze stellend, den Amerikanern entgegen. Das Erscheinen des Feldherrn selbst wirkte ermuthigend auf die ausreißenden Scharen Lombardini's, sie hielten an in ihrem tollen Laufe, und wandten sich

wieder dem Keinde zu, der aber die große heraneilende Uebermacht gewahrend, sich schnell zurückzog, um den Shutz seiner Kanonen zu erreichen. Da gab Santa Unna dem Uhlanen = Regiment Befehl zum Angriff, mit des Windes Schnelle sauften die leichten Reiter über die Kläche, und noch ehe die Amerikaner sich zum Carré fammeln fonnten, waren die Lanzenträger zwischen ihnen. Die Erbitterung beiderseits fannte feine Grengen, in Bulverdampf und Stanb gehüllt wogte die ftreitende Masse dem Sügel zu, und nur ihrer Geistesgegenwart und Entschloffenheit, mit der fie fich in Saufen gusammendrängten, verdanften es die Amerikaner, daß noch die Balfte ihrer Zahl die Anhöhen erreichte. Das Centrum der Mexicaner war wieder hergestellt, aber beide Flügel wichen jetzt vor dem vernichtenden Feuer der feindlichen Geschosse zurück, die Mitte folgte wieder nach und bald befand sich die ganze mexicanische Urmee abermals außer dem Bereiche der amerikanischen Rugeln.

Noch gab Santa Anna die Hoffnung nicht auf, durch die Uebermacht zu siegen, denn wenn auch seine Reihen schon merklich gelichtet waren, so hatte der Feind doch auch schwere Verluste erlitten. Nur mußte er seinen Truppen eine kurze Rast geben, sie waren erschöpft und entmuthigt, und Santa Anna wußte auch, daß seine Nede sie neu begeistern würde. Er ritt von einem Corps

zum andern, nannte die Soldaten Kameraden, Brüder, lobte Aller Tapferkeit und Helbenthaten, und versprach ihnen, sie noch Heute zum glänzendsten Siege zu führen. Laute Bivas folgten ihm auf seinem Ritt durch das ruhende Heer, und Hoffnung und Vertrauen füllten abermals die Herzen der schon verzweiselnden Krieger.

Noch vor ein Uhr lieg der Feldherr die Schlachtlinie wieder herftellen, und fie abermals zum Angriff gegen den Feind vorgehen. Jett follten die eifernen Bürfel entscheidend fallen. Im Gilschritt erreichte das heer die Schuflinie der Amerikaner, Sturm schligen die Trommeln, Tod brüllten die Geschütze, brausend flogen die Rugeln, und mit lauter Begeisterung ichallten die Bivas für die Republick von einem klügel zum anbern der vorwärts brängenden Maffen. Die Anhöhen waren erreicht. Kartätschenregen schlug in die dichtgeschloffenen Reihen der Stürmenden, und von den Bügeln herab raften ihnen die feindlichen Scharen unter withendem Kriegsgeschrei entgegen. Es war ein furchtbarer Busammenstoß, ein Kampf Mann gegen Mann auf Tod und Leben, dem sich Santa Anna vergebens bemühte, mit dem Auge zu folgen, denn das Gewölf des Bulverbampfe lag auf den Streitern, und nur das Rlirren der Waffen, die Todesschreie, die Hurrahs und Bivas bezeichneten die Richtungen, in welchen fich die Rämpfenden hin- und herdrängten. Da plötlich trieb der Wind die Dampfwolfen auseinander, und Santa Unna erfannte, daß die Batterie im Centrum der Amerikaner, wie es schien, sich ohne Bedeckung befand. Das Terrain bis nach der Schlucht, die zu ihr hinaufführte, war augenblicklich von Truppen entblöft, da der Kampf am Jug bes Berges fich nach beffen anderen Seite gezogen hatte, und der Moment schien gunftig, die Batterie mit Cavallerie zu nehmen. Die Uhlanen erhielten den Befehl dazu, und die Referve mußte im Laufschritt nachrücken, damit das Centrum des Feindes gebrochen wurde. Im Trabe zog das Uhlanen - Regiment an dem Sügel vorüber, auf welchem Santa Unna hielt, und dieser winkte mit der Hand seinem Liebling Carvajal, der an ber Spite ber erften Schwadron ritt, einen Gruß gu. Dieser Gruß wurde von dem gangen Regiment mit lauten Bivas beautwortet, und bald darauf hatte daffelbe die Schuflinie des Feindes erreicht. Es fiel in Galopp und nahete fich immer eiliger der Schlucht, wo es jetzt mit Kartätschen begruft wurde. Die Wirkung des Rugelregens war furchtbar, und eine große Bahl ber Uhlanen verschwand unter den Huftritten der Rosse ihrer eignen Rameraden. Carvajal prefte die bewaffnete Rechte fest auf das Amulet Laora's, neigte fich hinter den Hals feines Benaftes, und fturmte von Rugeln umpfiffen an ber Spite des Regiments in die Schlucht hinein, als Major Man mit seinen Dragonern in derselben herabdonnerte und in dem nächsten Angenblick beibe Scharen in dem engen Baffe zusammen eingeklemmt waren. Die Uhlanen fahen ihren Rittmeister fallen, und die Gewandtheit ihrer Pferde hatte jetzt den Vortheil über die Schwere der Dragonerrosse: über die Niedergestürzten himmeg sprangen sie vorwärts, und die Lanzen der Reiter hoben die verhaßten Dragoner aus ihren Sätteln. Auch Major Man war in dem Tumult verschwunden, seine Leute wichen vor dem rasenden Angriff der Uhlanen in wilder Blucht zurück, und sammelten fich erft auf der Bohe um die Geschütze. Umsonst aber suchten sie den nachfolgenden Uhlanen Widerstand zu leisten, sie wurden abermals in die Flucht geschlagen, und die Bedienung bei den Kanonen niedergestochen. Ein Freudenruf mischte sich in das Siegesgeschrei der Reiter, denn jetzt erft erkannten sie Carvajal zwischen sich, der ohne Mütze mit blutendem Saupte seine Schwadron zusammenrief, um den fliehenden Dragonern zu folgen. Sein Bengst mar im ersten Zusammenprall mit denselben gestürzt, und zugleich hatte ein Dragonerfäbel seinen Kopf getroffen, doch fein Rog hatte fich mit ihm wieder emporgerafft, und er war zum Angriff auf die Geschütze auf der Bohe angelangt. Es war aber nur ein kurzer Sieg, denn am Fuße des Berges wichen die mexicanischen Truppen vor ben wuthschnaubenden Amerikanern zurück, und General Taylor fam mit der Reserve von der zweiten Sügelreihe im Sturm herangeeilt. Der Commandeur der Uhlanen ließ zum Rückzug blasen, und am Ausgang der Schlucht mußten fie fich durch das Fugvolt der Feinde schlagen, das ihnen den Weg versperrte. Die ganze Schlachtlinie der Mexicaner war in zügelloser Flucht, kein Commando, keine Drohung wurde mehr gehört, und umsoust donnerte ihnen Santa Anna mit dem Degen in der Faust "Halt" Alles lief, obgleich fein Feind folgte, bis vollžЦ. ständige Erschöpfung eingetreten war. Gine verworrene bunte Maffe tam die Armee endlich zum Stehen, und um die Verwirrung vollkommen zu machen, brach ein schweres Gewitter los und gog den Regen in Strömen auf die Geschlagenen nieder.

## Eilftes Kapitel.

Auchzug. Im mexicanischen Lager. Im amerikanischen Lager. Der Biegesbericht. Beabsichtigter Staatsstreich. Abendbelenchtung auf dem See. Grundlose Burcht. Die Aeberraschung. Die vertraute Dienerin.

Das Spiel war verloren, das Glück hatte sich gegen Santa Anna entschieden. Stumm und mit tiefer. Berachtung gegen die muth- und fraftlosen Söhne seines eignen Baterlandes mar er ihnen bis hierher gefolgt, und hätte er den zuckenden Bliten zu gebieten gehabt, er würde dieselben auf ihre Häupter geschleudert und sie zerschmettert haben. Und doch durfte er fie seinen Born, seine Verachtung nicht fühlen lassen, der Feldherr so wie der Raifer bedurfte einer Urmee. Er ließ an feine treuen tapfern, heldenmüthigen Truppen den Befehl ergehen, hier bis Sonnenuntergang zu raften, und dann nach Aguanueva zu marschiren, nur die dritte Brigade unter General Torrejon folle hier zurückbleiben, und während der Nacht Feuer auf der ganzen Linie unterhalten, damit der Feind über die Bewegung der Armee getäuscht werbe. Der Befehl ward wie ein Rettungswort empfangen, und von tausend Lippen ertonte den

Beiligen Dank dafür. Mit Sehnsucht wurde die Stunde zum Abmarich erwartet, und mit Angst und Bangen sah man nach den fernen Bügelreihen hin, wo die fremden Wütheriche ihren Sieg feierten, und von woher dieselben möglicherweise der geschlagenen Armee folgen konnten. Ueber fechs taufend todte und verwundete Mexicaner lagen dort an dem Fuße der Berge ihrem Schickfal überlaffen, ein Mahl für Taufende von Wölfen und Gepern, Niemand fümmerte sich um fie, ein Jeder bangte nur für sein eignes Leben, und verlangte danach, aus der Nähe jener grimmen Scharen zu entkommen. Aber auch viele Tausende von Bermundeten befanden sich noch in der Armee, von denen eine fehr große Zahl sich mit den letzten eignen Kräften, oder von Freunden unterstützt, bis hierher geschleppt hatten, und die nicht weiter kommen fonnten, denn Transportmittel waren für sie nicht vorhanden, da im Berhältniß nur Benige von ihnen auf den Kanonen und Broviantwagen liegen, oder sich au dieselben hängen fonnten. Mit Berzweiflung sahen diese dem Augenblick entgegen, wo ihre Brüder fie verlaffen und sie in ihrem Blute getränkt, den Raubthieren zur Speise verfallen murben.

Es war ein wilder stürmischer Abend, der Wind trieb den Regen von Norden her über die öde Fläche, und die Kälte nahm mit jeder Minute zu, so daß bald

das Waffer an den einzelnen Baumftammen und Telsftücken zu Gis gerann. Die Nacht nahte fich, und die Urmee fette fich in der Stille in Bewegung. Die Berwundeten, die ihr nicht folgen fonnten, ließen fich zu den Feuern bringen, die während der Nacht unterhalten werden jollten, und man ließ ihnen ein Stück Brod, ein Stück Bleisch, um damit ihr qualvolles Dafein zu friften. Manche Liebesprobe mußte bestanden werden, und manche Fran, manche Geliebte rang mit dem Entschlug, ob fie bei dem Geliebten sterben, oder ihn verlaffen und der Urmee folgen follte. Bahrend tiefer Seelenichmerz, Entjegen und Bergweiflung die abziehenden Geschlagenen begleiteten, funkelten und loderten die Lagerfeuer der Sieger hell und heiter durch die Dunkelheit, und wilde hurrahs und luftige Mufit tonte über die Fläche des Todes. Dhne Ordnung, ohne Gehorfam, eine dichte verworrene Masse, bewegte sich das Heer der Mexicaner über die naffe grundlose Gbene in der Finfternig fort, Niemand fümmerte fich um den Andern, ein Jeder dachte an feine heimathliche Stätte, und kannte fein anderes Gefühl, hatte feinen andern Gedanken, als fie zu erreichen. Erft gegen Mitternacht langten die Rräftigften und Schnellften bei ber Hacienda Aguanueva an, und lagerten sich um Altes Holz wurde zusammengeschleppt, um dieselbe. riefige Feuer auflodern zu laffen, die Gingäunungen wurden trots der Schonungsbefehle Santa Anna's niedergeriffen, Thuren und Fenfterladen ausgehoben und in die Flammen geworfen, eine Scheune gerieth in Brand, und plötzlich stand die ganze Niederlassung in Fener und Flammen, so daß auch der Feldherr nebst feinem Stabe des Obdachs beraubt murde. Die Nachzügler, welche in der Nähe der brennenden Sacienda teinen Blatz mehr fanden, lagerten sich in einem nicht fernen Balmenwalbe, trugen Feuerbrände dorthin, um Lagerfeuer daraus anzufachen, und nach furzer Zeit loderte der gange Palmenwald in Flammen auf. Um die Bluthen herum lagen die Goldaten aller Waffengattungen im bunteften Gemisch, in stumpfer Abgespanntheit, und ohne Hoffnung auf eine Rufunft sich ihrem Schickfal ergebend. Dieser beweinte feinen Freund, feinen Sohn, feinen Bater ober Bruder, Jener jammerte und flagte um das Geschick feiner Lieben, die er zu Saufe zurückgelaffen, der Gine fag in dumpfem Hinbrüten und schaute vor sich in die Flammen, der Andere weinte und schluchzte, und Alle riefen sie den Schutz der Jungfrau und der Beiligen an. stöhnten und klagten die Verwundeten, wandten sich flehend an ihre Nachbarn um Hülfe, um Linderung ihrer Schmerzen, und baten, fie nicht zu verlaffen, wenn ihnen die eignen Kräfte ausgehen follten.

Wie ganz anders fah es dagegen in dem Lager der

Amerikaner aus. Trot Sturm und Eisregen hatten sie aus weiter Ferne mächtige Ladungen Holz, ja ganze Bäume herbeigeschleppt, hatten sich Hütten gebaut, hatten dieselben mit Decken und Buschwerk überdacht, und vor deuselben Feuer angezündet, die sie mit Gewandtheit und Sparsamkeit nährten, um sich dabei zu wärmen, zu trocknen und ihre Speisen zu bereiten. Ihre Berwundeten lagen, von ihren Kameraden gepflegt und gewartet, in den Hütten, und im ganzen Lager war kein Klagelaut, kein Jammerton zu vernehmen. Wohl aber schallte bald hier bald dort eine lustige Melodie aus einem Horn, aus einer Trompete hervor, und dazwischen knallten Büchsen und Revolver durch den Sturm, der über die Lagernden hinzog.

Auf der Höhe, welche die Uhlanen gestürmt hatten, standen zehn solcher Hütten aus Reisig und Laub erbaut im Kreise um ein großes Tener, dem zwei Baumstämme als Nahrung dienten, und rund um dasselbe lagen und saßen einige vierzig fräftige junge Männer, die zu einem Scharsschützen-Regiment gehörten, während eine große Zahl verwundete Kameraden derselben in den Hütten, gegen den Regen und Sturm geschützt, ruhten.

Gieb mir einen Trunk Wasser, Afchmore, ich glaube, es geht mit mir zu Ende, sagte ein schwarzgelockter schöner junger Mann mit schwacher Stimme in einer ber Hütten, worauf ein Schütze bei dem Feuer auffprang, und einen Flaschenkürbiß zu dem Kranken in die Hütte trug.

Trink, Bill, sagte er zu ihm, indem er ihn mit dem linken Arm aufrichtete und ihm den Kürbiß an die Lippen hielt, es ist gutes Quellwasser, ich habe es von dort mitgebracht, wo ich den Baum da gehauen habe. Du bist ja ein gesunder Kerl, und der Zahnstocherstich des verdammten Hundes von Mexicaner wird Dir Nichts schaden. Wenn ich die Canaille in meiner Macht hätte, ich zög ihr wie einem Hasen das Fell vom Leibe.

Für den habe ich selbst gesorgt, fiel der Kranke ein, indem er den Trunk absetze, und seine bleichen Züge zum Lachen zwang, verdammt, ich zog den Schuft am Bein vom Gaul herunter, und stach ihm das kalte Eisen fünf-, sechsmal unter die Rippen, dis ich ihn so todt wie eine Natte im Arme hielt. Ich blieb aber auf ihm liegen, denn er hatte mich gut getroffen. Verdammt, es brennt wie Feuer.

Komm, trink noch einmal, Bill, und dann sieh zu, ob Du ein Wenig schlafen kannst; Morgen wird Dir besser sein, sagte Aschmore, und hob dem Kranken nochmals den Kürbiß an die Lippen.

Thorheit, besser! ich bin geliefert; verdammt, man kann nur einmal sterben. Wenn Du aber nach dem In Mexico. 11. alten Kentucky zurücksommen solltest, dann gehst Du nach unserm Hause und bringst den Meinigen meinen letzten Gruß, sagst ihnen, wie wir heute diese mexicanischen Hunde geschlagen haben, und wo ich begraben liege.

Hei ho! rief ein anderer Schütze mit vor Schmerz zusammengebissenen Zähnen aus einer Hütte gegenüber, der verdammte Fuß, ich hätte Lust, ihn selbst abzuschneiden; ist ja doch Nichts damit zu machen, der Knochen ist pulverisirt, wenn nur der Doctor fäme.

Warte, ich will Dir die Umschläge frisch naß machen, John, dann hört der Schmerz gleich auf, sagte einer der Kameraden am Feuer, und nahm das Hemd, welches als Verband um den zerschossenen Fuß gelegt war, ab, um es in einer nahen Pfüge abzukühlen.

Sagt, Jungens, Wen von Euch reite ich benn, wenn wir marschiren? fuhr ber Bermundete fort.

Uns Alle, Ginen nach bem Andern, und wenn es zur Hölle ging, John! riefen die Burschen vom Feuer ihm zu, und setzten noch einige fräftige Flüche dahinter.

Und im Nothfall reitest Du mich, John, sagte jetzt ein Mann, der zwischen den Hütten hervor zum Fener trat, und nach diesem Kranken hineinsah.

Hurrah für Bater Tahlor! schrieen alle Schützen wie aus einem Munde, schoffen vom Boden auf, und

drängten sich um den alten Feldherrn, der Links und Rechts den Soldaten die Hand zum Gruße bot.

Morgen früh bringen wir alle Verwundeten nach Saltillo, dort follen fie aute Bflege haben, fagte Beneral Tanlor laut, indem er sich im Rreise nach den Sütten wandte. Das mexicanische Gesindel wird uns nicht mehr bennruhigen, denn sie sind nach Aguanueva zurückgeflohen und laffen ihre Todten und Verwundeten den Wölfen zum Fraß; diese elende, berglose Bande, die immer die Jungfrau und alle Seiligen auf den Lippen träat. Ich werde Morgen ihre Bleffirten zusammenholen und gleichfalls nach Saltillo schaffen laffen. Und diese Dummföpfe denken, fie könnten uns hintergeben, und uns durch die brennenden Lagerfeuer ihren feigen Abzug verheimlichen! Es ist das Leben eines einzigen Amerikaners mehr werth, als iene gange Bande, sonft hatte ich berfelben noch heute Nacht einen Besuch in Aguanueva abgestattet; was fragen meine Leute nach Sturm ober Regen!

Bei Gott, General Taylor, lassen Sie unser Regiment allein den Spaß ausstühren; wir setzen die Bande in Trab — sollen die Kerlen laufen! sagte einer der Schützen, und alle stimmten ihm jubelnd bei.

Nein, Jungen, genug für diesmal; wir haben viele Kameraden verloren. Erft follt Ihr Euch erholen, und unfre Kranken sollen genesen, dann reden wir weiter mit diesem scheinheiligen faulen Bolke, das nicht werth ift, bieses Paradies der Erde zu bewohnen. Aber ehe ein Jahr vergeht, weht unser sternbedecktes Banner von dem Ocean bis nach dem stillen Weltmeer! entgegnete der Feldherr und wollte sich wieder entfernen, als einer der Schützen zu ihm trat, und sagte:

General Taylor, unser Unterofficier Vill Stone bittet, ihm noch einmal Ihre Hand zu reichen; er will sterben.

Taylor fuhr rasch herum:

Unser braver Stone? — Das thut mir leid, und mit diesen Worten schritt er an die Hitte, in welcher der Kranke lag. Er bückte sich zu ihm hinein, reichte ihm die Hand, und sagte:

Nur nicht verzagt, Stone, Gott wird helfen, Morgen lasse ich Sie nach Saltillo tragen, dort sollen Sie sich bald erholen.

Für mich giebt es keinen Morgen mehr, General, aber eine glückliche letzte Nacht, weil ich Sie nochmals gesehen und Ihnen die Hand gedrückt habe. Leben Sie wohl und vergessen Sie mich nicht, entgegnete der Kranke mit matter Stimme, und sank auf sein Lager zurück.

Taylor fühlte an der Kälte der Hand, daß die Worte des Unterofficiers begründet seien, er sah ihm freundlich

und liebevoll in die Augen, schüttelte ihm die Hand und sagte bann zurücktretend:

Ich werde gleich meinen Arzt hersenden.

Dann hob er die Finger grußend an die Mütze, und schritt eilig in die Dunkelheit hinaus.

Haft Du die Thräne in den Augen des Alten gesehen? sagte einer der Schützen zu einem seiner Kameraden, der an der anderen Seite des Feuers stand.

Santa Anna ging um diese Zeit in seinem Zelte auf und nieder und distirte Schiafino einen Schlachtbericht an die Regierung in Mexico, während der Courier, der die Depesche forttragen sollte, mit dem Pferde vor dem Eingange hielt. Es hieß unter anderm in dem Bericht: "Unsere tapfern, heldenmüthigen Soldaten haben den glorreichsten Sieg über den Feind errungen und sich mit Lorbeern bedeckt. Zwar hat der Kampf unser Armee viele Helden gekostet, aber der Feind ist halb vernichtet, und hat sich in die Berge zurückgezogen. Unser Here ist zu sehr erschöpft, als daß es die errungenen Bortheise versolgen könnte. Wir marschiren auf San Luis Botosi."

Er hob dann die Regimenter hervor, die fich am Meisten ausgezeichnet hätten, bat, sofort Gelb nach San Luis zu senden, und empfahl, in allen Kirchen ein Te

Deum zum Danke für den Sieg zu halten, welcher den mexicanischen Waffen verliehen worden fei.

Während er den Brief diktirte, blieb er wiederholt mit untergeschlagenen Armen stehen, und heftete seinen finstern Blick auf den Schreiber, als suche er in dessen Zügen nach einem Lächeln; Schiafino aber verzog keine Miene, und als er den Brief beendet hatte, stand er auf, und hielt Santa Anna die Feder zum Unterzeichnen hin. Dieser jedoch gab ihm einen Wink, sich wieder niederzussetzen, und sagte:

Schreiben Sie noch darunter: General Santa Anna ist zu sehr beschäftigt, als daß er diesem Bericht eine Minute widmen könnte, er überließ es mir, denselben nach bestem Wissen zu ertheilen, und gab mir den Befehl, die beigefügten Bemerkungen hinzuzusetzen.

Hier schwieg der General einige Augenblicke, dann fuhr er fort:

Unterzeichnen Sie den Bericht mit Ihrem eignen Namen, schließen Sie ihn und übergeben ihn dem Courier; berfelbe soll sofort reiten.

Der Befehl wurde schnell ausgeführt, und kaum kehrte der Schreiber in das Zelt zurück, als der Hufschlag eines flüchtigen Pferdes die Abreise des reitenden Boten verkündete.

Santa Anna entließ ben Secretar, bat ihn, burch

eine Ordonnanz den Nittmeister Graf Carvajal in das Zelt bescheiden zu lassen, und legte sich, nachdem er seine Schreibmappe verschlossen hatte, auf sein Feldbett nieder. Gleich darauf trat ein Bediente ein, öffnete eine Kiste, und nahm aus derselben kalte Speisen und Wein hervor, womit er den Tisch besetzte.

Hat der Roch keine Zeit gehabt, ein warmes Effen zu bereiten? fragte der General ungehalten.

Der Proviantwagen Eurer Excellenz ist erst so eben hier angelangt, die Straße war so versperrt, daß es unmöglich wurde, ihn früher herzuschaffen, und außerdem hatte eine Menge Berwundeter sich mit Gewalt darauf Platz verschafft; alle Ordnung und Zucht scheint zu Ende zu sein, entgegnete der Diener mit einer tiesen Berbeugung.

Warum haben die Husaren, die dem Wagen als Bedeckung beigegeben sind, die Verwegenen nicht zusammengehauen, fuhr Santa Anna zornig auf.

Es waren Officiere, die sich auf den Wagen flüchteten, Excellenz, erwiederte der Bediente. Uebrigens wird die Feldfüche jetzt aufgestellt, und wenn Eure Excellenz befehlen, so soll der Koch sogleich —

Nein, nein, fiel ihm Santa Anna in das Wort, es ist nicht nöthig, nur starken Kaffee wünsche ich zu haben; an Feuer wird es nicht fehlen, die Hacienda, aus der mich das Gesindel vertrieben hat, brennt ja noch lichterloh.

In diesem Augenblick trat Carvajal in das Zelt. Er warf den großen, von Regen durchnäßten Mantel, den er über den Kopf gehangen hatte, von sich, und verneigte sich vor dem Feldherrn.

Kommen Sie zu mir, Carvajal, im Unglück bedarf man des Freundes mehr, als im Glück. Gottlob, daß Ihre Wunde nicht gefährlich ist, sagte Santa Anna, indem er auf den Kopf des Rittmeisters zeigte, der mit Tüchern umwunden war.

Meine Mütze hielt den Hieb auf, sonst wurde der Dragoner mir den Kopf gespalten haben, entgegnete Carvajal, indem er zu dem General trat, und die ihm dargebotene Hand ergriff.

Die Narbe auf Ihrer Stirn wird ein Blatt in Ihrem Lorbeer sein; Ihr Angriff auf die Batterie war der beste, der überhaupt auf den Feind gemacht ist. Setzen Sie sich zu mir, Freund, ich werde Ihnen nach dem Essen hier ein Lager bereiten lassen, denn Ihr Officierszelt scheint nicht wasserdicht zu sein, sagte der General, und winkte nach dem Feldstuhl neben sich.

Unser Zelt? Wer weiß, wo das sich befindet. Das ganze Heer ift aufgelöst, eine wilde zügellose Masse, in ber jeder Einzelne nur für sich selbst sorgt. Ich denke

mit Entsetzen an die Verwundeten, die wir auf dem Schlachtfeld zurückgelaffen haben, erwiederte Carvajal, sich niedersetzend.

Steht es in meiner Macht, für dieselben zu forgen, hätte ich das heer bis Morgen auf dem Schlachtfelbe zurückhalten können, und würde dasselbe fich nicht vollständig zerftreut und verlaufen haben, wenn die Amerikaner einen Angriff nur angedeutet haben würden? Ich kenne unser Bolk, mit dem Worte ist es groß, mit der That winzig klein und erbärmlich. Wie wäre sonst ein so schmählicher Rückzug vor dieser Handvoll Amerikaner möglich! Die Geiftlichkeit und der Abel werden es nun bald einsehen, daß ihr Sparsystem das ganze Land und mit ihm ihr Bermogen in die Hande des Feindes bringt, hätten fie mir die Mittel bewilligt, so murbe ich denfelben mit der doppelten Stärke angegriffen und ihn erdrückt haben. Nun muß abermals ein neues Beer ge-Nur unumschränkte Macht und unichaffen werden. umschränkte Benutzung berjenigen Ginkunfte, auf welche ber Staat von der Natur angewiesen ift, konnen unser Land retten. Es ift nicht ber auswärtige Weind allein, zu deffen Befämpfung ich in mein Vaterland zurückfehrte, die Feinde in feinem Innern muffen zuerst besiegt werden, Berr Graf, ehe man den Fremden eine genügende Macht entgegenstellen kann. Man hat Santa Anna gerufen, um Mexico zu retten, und er wird es thun.

Bei diesen Worten ergriff der General heftig die Hand des Nittmeisters und fah ihm bedeutungsvoll in die Augen.

Auch ich sehe nur einen Weg, auf dem dies zu vollbringen ift, es ift der der unumschränkten Macht, und bei dem Verfolgen dieses einen Weges können Sie auf die Uhlanen bis auf ihren letten Mann rechnen, sagte Carvajal begeiftert.

Ich weiß es, Carvajal, und um diefelben dabei zu führen, bedürfen sie eines Commandeurs von guter Gesimung. Ich werde Sie zu ihrem Obrist ernennen.

Carvajal wollte dem Feldherrn in die Rede fallen, dieser aber ergriff seine Hand, und fuhr fort;

Was Sie mir sagen wollen, weiß ich, ich beschsließe aber nie Etwas, ohne es vorher reiflich überlegt zu haben, darum genug davon, und zu etwas Anderm, gleichfalls nur für unsrer Beider Kenntniß.

Carvajal verneigte sich ftumm bei den letzten Worten des Generals, und dieser fuhr fort:

Wir marschiren über San Luis geraden Weges nach der Hauptstadt, der Rest der Armee ist mir hinreichend, um Gesetze zu diftiren und ihnen Geltung zu verschaffen, so wie, um den Staat in den Besitz des Bermögens zu bringen, welches ihm zukommt und ohne welches er ein Unding ift. Es muß rasch geschehen, ehe man Vorfehrungen bagegen treffen fann, und ehe bie Amerikaner eine größere Streitmacht an unfre Ruften setzen. Ift die alleinige Gewalt in meiner Hand, und hat ieder andere Einfluß auf die Regierung aufgehört, so fürchte ich weder einen innern, noch einen äußern Feind General Taylor wird es ohne bedeutende Berstärkung nie magen, nach der Hauptstadt vorzudringen, ich fürchte aber fehr, daß nach diesen seinen gunftigen Erfolgen man ihm von Washington jede Sülfe senden wird, die er verlangt. Darum ift die Zeit kostbar. Ich habe durch meinen Sccretar nach der hauptstadt berichten laffen, daß wir gefiegt hatten, daß unfer bedeutender Berlust uns jedoch zum Rückzuge nöthige und ich es nicht wagen dürfte, dem noch fehr mächtigen Feinde noch eine Schlacht anzubieten. Die Beforgnig wird fich fteigern, und die Vorwürfe werden sich gegen die Beistlichkeit wenden, welche der Regierung die Mittel dazu verweigert, ftatt halber Magregeln, gange zu ergreifen.

Während Santa Anna nun in seinem Zelte besichloß, die Zukunft Mexico's in die eigne Hand zu nehmen, und bessen Schicksal allein zu lenken, hatte die Armee, mit welcher er diese weitgreifenden Plane ausführen wollte, alles Ansehen einer geregelten Beeresmacht

verloren. Wie Banden von Maraudeurs lagen die Goldaten aller Waffengattungen durcheinander bei den Feuern auf der durchnäften Erde, und dankten der heiligen Jungfrau für den Sturm und Regen, welche sie vor einem Ueberfalle der Umerikaner schützten. Gin panischer Schreck jagte fie aber aus ihrer Sicherheit auf, als noch vor bem erften Tagesschimmer die Brigade unter General Torrejon, welche auf dem Schlachtfelde zurückgelaffen war, herangeeilt tam. Man glaubte, der Feind folge ihr auf dem Fuße, und Alles griff zu den Waffen, um damit zu fliehen. Die Nachricht aber, daß der Feind raftend bei feinen Feuern liege, beruhigte für den Augenblick wieder, dennoch sah man mit Verlangen dem Tage entgegen, um die Entfernung von den Amerikanern zu vergrößern. Mit dem frühften Morgen zeigte fich unerwartet Santa Anna zu Roß, und zugleich wurde Generalmarsch geschlagen. Die Verwirrung war grenzenlos, denn fein Soldat mußte, wo er das Regiment, gu bem er gehörte, suchen follte. Alles stürzte in wilder Unordnung hin und her, und erft nach geraumer Zeit sonderten fich die verschiedenen Corps von einander ab. Einen traurigen Anblick boten sie dar; ihre Reihen waren sehr gelichtet, ihre schönen Uniformen waren beschmutt und zerriffen, und ftatt der Begeisterung mar Ungst und Mikmuth auf die Gesichter der Soldaten getreten: alle

warteten nur auf das Commando, zu marschiren. Santa Anna gab den Befehl, daß fämmtliche Berwundeten der Armee vorausziehen follten. Ginige dreißig Wagen wurden mit deuselben beladen, und die vielen, welche nicht mehr Plats auf diesen Fuhrwerken fanden, sollten von ihren gefunden Kameraden getragen werden, zu welchem Ende schnell die nöthigen Bahren angefertigt wurden. dem dieser Krankenzug sich in Bewegung gesetzt hatte, übergab Santa Anna das Obercommando über das Heer an General Ampudia, und verließ daffelbe, von feinem Stabe und den Uhlanen gefolgt, mit dem Bemerken, daß er nach Matehuala vorauseilen wolle, um Borkehrungen für gute Verpflegung der Soldaten zu treffen. Die Ernennung Ampudia's erregte aber fo allgemeine Unzufriedenheit in der Armee, daß man dem Feldherrn einen Courier nachsandte, und ihn um Entfernung des Generals vom Obercommando bat. Santa Unna gab der Bitte nach, und ernannte den General Bacheco an die Stelle Ampudia's. Erfterer hatte fich aber bereits von dem Beere entfernt, daffelbe blieb nun ohne Oberbefehlshaber, und die verschiedenen Corps marschirten ein jedes nach eigenem Ermeffen. Die Berwundeten wurden bald weit hinter der Armee gurückgelaffen, die Solbaten, welche die Kranken trugen, marfen dieselben seitwärts von der Strafe ab, ermordeten viele

derfelben, um sich gegen Entdeckung zu sichern, und theilten sich in deren Nachlaß.

Um 28. Februar langte das Heer fehr erschöpft und in großer Unordnung in Matchuala an, und Santa Anna mußte ihm hier einige Tage Ruhe zufommen laffen, obgleich beffen Beitermarich ihm angenehmer gemeien mare. Er hatte nämlich von den Bewohnern diefer ausehnlichen Stadt einen theilnahmsvollen freundlichen Empfang erwartet, mar aber ftatt beffen fehr falt aufgenommen, und man hatte sogar der nachfolgenden Armee den Aufenthalt verweigern wollen. Als dieselbe einrückte, gab Santa Anna den Befehl an den Magistrat, jämmtliche Soldaten bei den Bürgern einzuguartiren und dort für deren gute Berpflegung zu forgen, midrigenfalls er Gewalt gegen die Stadt gebrauchen würde. Die Drohung hatte die erwünschte Wirkung, und die Ruhe und Bflege, deren die Truppen so sehr bedurften, wurde ihnen zu Theil.

Wir müssen den Leser nun wieder in die Zeit zurücksühren, wo die Armee unter Santa Anna die Hauptstadt verließ.

Es war nur wenige Tage fpater, als an einem stillen schwülmarmen Abend die Condesa Urania de San Montegas nach Sonnenuntergang in ihrer schöngezierten leichten Gondel über die Spiegelfläche des Chalcofee's hinglitt, und fich nur langfam ihrer Befitung näherte. denn das Schiffchen wurde von ihrer Dienerin Sivene allein gerudert, mährend fie felbst auf ihren Urm gestütt am Steuer faß, und das zierliche Kahrzeug leufte. fonnte es an den langfamen oft durch lange Paufen unterbrochenen Ruderschlägen erkennen, daß die schöne Herrin der Gondel sich noch nicht von der stillen frystall= hellen Fluth trennen mochte, und daß fie fich nur dem Lande zuschaufeln ließ, weil die Dämmerung über den See gitterte und die Ufer in dunkeln Burpur hüllte. Die Gondel fuhr wie in einem feurigen Meere, denn der glühende Abendhimmel spiegelte sich auf der kaum bewegten Wassersläche, tief, tief unter der Gondel schienen die goldnen Wolfen den Abschiedskuß der hinter den Bebirgen versunkenen Sonne zu empfangen, und tief unten leuchteten und glühten die Spitzen der Bulfane als Spiegelbild in dem flaren Baffer. Urania ruhte, auf den seidenen Riffen hingefunken, und schaute bewundernd bald nach dem prächtigen Himmel über sich, bald nach demfelben hingb in den Wafferspiegel, in welchem er fich unter der Gondel so deutlich wölbte, dag es ihr vorfam,

als schwebe fie in der Luft in dem ungeheuren Raume zwischen diesen beiden Simmeln, und fie dachte, ob wohl menschliche Runft ein treues Bild davon geben könnte. Sie dachte auch an einen Runftler, und richtete in Gedanken die Frage an ihn. Ja - Colmar follte ihr einen folchen Abendhimmel auf dem See malen, und später, wenn sie auch vor ber Welt einander angehörten, sollte er die Gondel, und in derselben sich felbst mit Urania an feinem Herzen noch auf das Bild bringen. Bährend er an dem Gemälde arbeitetete, mußte er ja an sie denken, mas bei Arbeiten für andere Leute ja nicht immer möglich war; und sie gönnte Niemanden in ber Welt einen einzigen Gedanken des Geliebten. sie selbst ja doch von Morgens, wenn sie die Augen aufschlug, bis spät Nachts, wenn der Schlummer fie umarmte, fortwährend an ihn, felbst wenn fie ihre Gebete zum himmel richtete, schloß fie ihn in dieselben ein. Und warum denn mußte er für andere Leute arbeiten, waren seine Meisterwerke denn der Braut nicht mehr werth, als Andern, und hatte fie auf deren Besitz nicht größere Ansprüche, als, ihm fremde Menschen? Er follte auch nicht eine einzige Stizze mehr in andere Hände tommen laffen, ihr allein gehörten elle feine Schöpfungen, wie er selbst ja ihr beseligendes alleiniges Eigenthum mar.

Lag die Gondel noch ein wenig treiben, Sivene,

sagte Urania zu der Dienerin, es ist zu schön hier, als daß wir nach dem Lande eilen sollten und wenn uns die Dunkelheit auch umglebt, unsre Richtung können wir ja nicht versehlen.

Das Mädchen ließ die Ruder finken, und Herrin und Dienerin sahen beibe in die Tiefe nach dem Bilbe des Himmels hinab, an welchem die einzelnen Wölkchen sich immer feuriger färbten.

Sivene mar der Condesa schon als Kind zur Dienerin beigegeben, obgleich fie nur wenige Jahre mehr zählte, als diese, und ichon damals fiel es auf, daß zwischen Beiden eine fo ungewöhnliche Aehnlichkeit beftand, wie man wohl sonft nur bei Zwillingsschwestern findet. Die Mutter des Mädchens mar eine Salbindianerin gewesen, und die Welt sagte, Sivene und Urania haben ein und denfelben Bater gehabt. Wie ein Spiegelbild in einem nicht gang hellen Glase saß fie der Condesa in der Gondel gegenüber: diefelbe Form des Gefichts, diefelben dunkelblauen Augen, diefelbe reiche Fülle glänzend schwarzen haars, nur fehlte ihr der Schnee der Saut, diese hatte von der Mutter her einen schattigen Anflug ererbt. Auch die Geftalten der Beiden trugen eine unvertennbare Aehnlichkeit, wenn auch in der Dienerin die Grazie und die Vornehmheit vermißt murden, welche die Berrin in jeder Bewegung begleiteten.

Uranien war das Gerücht, welches über ihre Verwandtschaft mit dem Mädchen herrschte, nicht unbekannt
geblieben, und sie selbst hatte die große Aehnlichseit mit
ihr nicht unbeachtet lassen können, aber vielleicht war
dies der Grund, daß sie von allen ihren vielen Dienerinnen gerade Sivene besonders freundlich behandelte,
und auf ihr Thun und Lassen mehr Ausmerksamkeit
richtete, als sie es wohl bei den Uebrigen zu thun pflegte.
Sivene war ihr aber auch treu und mit ganzer Seele
ergeben, und keine Mühe, kein Opfer war ihr zu groß,
wenn es sich um die Freude, um das Wohl ihrer
Herrin haubelte.

Du kaunst wieder einige Schläge mit den Rudern thun, Sivene, so daß wir nicht ganz still liegen; es wird schon ziemlich düster, hub Urania nach einer Weile an, und rascher glitt die Goudel wieder über die Fluth. Da näherte sich aus der Ferne ein Boot, wie es schien, um vor dem Schiffe der Condesa vorüberzuziehen. Urania bemerkte es, und ihren Blick darauf heftend, sagte sie zu der Dienerin:

Rudere schneller, Sivene, damit uns jenes Boot nicht den Weg nach dem Lande abschneidet, es ist schon sehr dunkel geworden, Das Mädchen legte sich mit allen Kräften in die Ruder, und trieb die Gondel eiliger dahin, aber es schien Urania jetzt, daß jenes Boot auch

viel schneller vorwärts schoß, und daß dasselbe noch mehr nach dem Lande zu ruderte, um vor die Gondel zu kommen. Wie eine schwarze Silhouette schwamm es auf der im Abendroth glänzenden Fläche des See's heran, und Urania erkannte, daß es ein Mann mit mächtigem Ruderschlage vorwärts trieb. Sie sprang etwas geängstigt von ihrem Sitz auf, und warf sich auf die Bank neben Sivene, indem sie derselben das eine Ruder entriß, und es mit den Worten durch das Wasser trieb:

Nun rasch, Sivene, wir Beiben zusammen muffen doch schneller rubern können, als jener Mann. Dabei sah sie immer mehr beunruhigt über ihre Schulter nach dem Nachen hin, der jetzt aber wirklich heran zu fliegen schien.

Mein Gott, der Mann hat es auf uns abgesehen, er hält noch mehr nach dem Lande hin, und kommt mit Pfeilessichnelle herangeschossen; was kann er wollen? sagte Urania halb athemlos, und riß mit aller Kraft das Ruder durch die Fluth. Plötlich aber, als ob ihr in ihrer Angst ein Rettungsengel erschienen sei, warf sie es in die Gondel hinein, ergriff Sivenen's Hände, und rief mit jubelnder Stimme:

Halt, halt, Sivene, es ist ein Freund in dem Boote, wie dumm von uns, wie konnten wir uns nur so ängstigen!

Dabei sprang sie an das Steuer, und richtete den Lauf bes Schiffchens dem nahenden Nachen entgegen.

Es war Colmar, den Urania darin erkannt hatte, und der jest mit fliegenden Ruderschlägen herangeeilt kam.

Berzeihen Sie, Condesa, meine Dreistigkeit, Ihnen meinen Abendgruß aufdringen zu wollen, sagte Colmar, indem er seinen Nachen an die Seite der Gondel führte, und einen fragenden Blick auf die Dienerin warf.

Nein, nein, Geliebter, keine Verstellung, kein Trüben eines seligen Augenblicks, den uns der Himmel gesandt hat. Sivene darf es wissen, daß Du ihr künftiger Herr bist, es giebt keine Macht der Erde, die ihr das Geheimniß entreißen könnte, selbst der Tod würde es nicht im Stande sein, nicht wahr, Sivene, Du bist mir treu, und einzig und allein mir ergeben.

D, Herrin, können Sie fragen? stammelte das Mädchen in freudigem Erstaunen, und prefte beide Hände gegen ihren Busen, während ihre Herrin sie freundlich und bittend ausah, aber zugleich ihre Hände dem Geliebten entgegenhielt, der sie wonneberauscht ergriff, und seine Lippen darauf prefte.

Komm zu mir, Lothar, o, wie machst Du mich glücklich durch diese Ueberraschung; darum hast Du mir auch Heute früh in der Kirche Nichts davon gesagt, daß Du an diesem Abend auf den See kommen wolltest. Und die heilige Jungfrau hat uns dies Glück zu Theil werden lassen, indem sie mir eingab, mich hinaus zu rudern. Set Dich zu mir, Geliebter, Sivene ist keine Berrätherin, sagte Urania, ließ sich, von Colmar umarmt, mit ihm in der Gondel nieder, und schmiegte sich mit seelenvoller Hingebung an seine Brust, während Sivene in stummer Berwunderung neben dem Schiffschen in die Fluth hinabschaute.

Die Liebenden hatten sich, trotzdem sie am Morgen in der Frühmesse zusammen gewesen waren, so viel zu fragen, zu antworten und zu versichern, daß sie es gar nicht bemerkten, wie die Nacht sich um sie legte, und wie die Sterne hell sunkelten und sich blitzend um sie in dem ruhigen See spiegelten. Die Minuten eilten ungezählt an ihnen vorüber, und sie würden wohl noch lange nicht an eine Trennung gedacht haben, wenn nicht Sivene zu wiederholten Malen mit dem Ruder in dem Wasser geplätschert hätte, um ihre Herrin daran zu mahnen, daß es Zeit sei, sich nach Hause zu begeben.

Ja, ja, Sivene, Du haft Recht, es ift hohe Zeit, es wird schon spät sein, und man wird mich vermissen, sagte Urania endlich, gab sich aber wieder den beseligenden Liebkosungen Colmar's hin, und slüsterte ihm mit dem Zauber ihrer natürlichen Liebkichkeit zu:

Run aber muß ich Dich verlaffen, mein Lothar,

meine Seele bleibt bei Dir. Lebe wohl, mein Herzensgeliebter, ich zähle im Schlafe die Minuten bis zum Morgen, wo ich Dich wiedersehen werde. Sivene soll mich fünftig als Wächterin zur Kirche begleiten.

Dann schlang sie nochmals mit heißem innigem Kusse ihre Arme um Colmar's Nacken, sagte ihm nochmals Lebewohl, und ließ ihn nun in seinen Nachen hinüberschreiten. Schnell ergriff sie das eine Ruder, und
mit Sivene im Takt trieb sie die Gondel über den glatten
Wasserspiegel fliegend dahin, so daß nach wenigen Minuten
ihr Blick den dunkeln Nachen des Geliebten nicht mehr
auf der finstern Fläche erkennen konnte.

## Bwölftes Kapitel.

Der Leuchtkafer. Anter der Beranda. Die Bitte. Der Cilbote. Selbstfländigkeit. Die beiben Berbundeten. Die Vertraute. Die Abreife. Feierliche Stimmung. Senchelei. Milbe Gaben.

Mit eiligem Laufe der Gondel naheten fich bie Schifferinnen dem Ufer, ihre Richtung aber verfehlte um eine kleine Entfernung die breite Marmortreppe, welche

von dem Park nach dem See hinabführte, da rief eine Stimme vom Lande her:

Condesa Urania, mehr hierher, hier ift die Treppe. Es war der Better Bernardo, der dort schon seit einiger Zeit gestanden und auf die Rückkehr der Gondel geharrt hatte.

Die nur zu wohlbekannte Stimme des Betters erschreckte Urania, und der Gedanke, ob derselbe möglicherweise ihre Zusammenkunft mit Colmar gewahrt haben könnte, berührte sie bennruhigend, doch der Entschluß, ihm festen Willens mit ihrem Rechte entgegen zu treten, war eben so rasch gefaßt, und mit freundlicher Stimme sagte sie, indem die Gondel an der Treppe landete:

Sie glaubten wohl, Vernardo, ich sei vom Sturm verschlagen? Sie wissen ja aber, daß ich eine kuhne Schifferin bin.

Dann trat sie leichten Fußes aus dem Nachen, nahm die Hand Bernardo's und ließ sich von ihm die Treppe hinauf geleiten.

Hätten Sie gewußt, Urania, welch schönes Geschenk ich Ihnen mitgebracht habe, so würden Sie mich sicher nicht so lange haben warten lassen, sagte der Vetter, neben ihr her dem Schlosse zuschreitend, rathen Sie, was es wohl ist.

Ihre Artigfeit ift fo groß, daß ich nur das Schönfte

erwarten kann, und namentlich Etwas, worauf ich wirklich einen Werth lege, entgegnete Urania halb verlegen, da es ihr unangenehm war, die Aufmerksamkeiten Bernardo's zu empfangen.

Ich weiß es, daß es Ihnen Freude macht, darum nenne ich es ein schönes Geschenk, sehen Sie hier, wie es blitzt, fuhr der junge Graf fort, und hielt ihr seine geschlossene Hand vor, indem er sie nur ein wenig öffnete.

Ach, einen prächtigen Leuchtkäfer! rief Urania erfreut aus, ja, das ist wirklich ein schönes Geschent, wo haben Sie den gefangen?

Auf dem Wege von der Stadt hierher, und wie glücklich machte es mich, als ich ihn gewahrte — wußte ich es doch, daß ich Ihnen eine Freude damit schaffen würde, was zu thun Sie mir immer so sehr erschweren, ja, fast unmöglich machen; und doch ist und bleibt es das einzige Ziel meines Lebens, erwiederte Bernardo mit einem schweren Athemzug, und heftete seinen unheimlichen Blick auf Urania, auf welche jetzt die von dem Schlosse her scheinende Helligkeit fiel.

Da sind wir ja glücklich zu Hause, sagte Urania, ber Rebe ihres Vetters ausweichend, und wandte sich mit ben Worten nach Sivene um:

Nun hol mir schnell meine Räfernadel von dem

Kiffen auf meiner Toilette, damit ich das schöne Thierchen gleich hineinthue.

Diese wunderbar hell leuchtenden Käfer gehören zu dem Lieblingsschmuck der Mexicanerinnen, sie tragen dieselben in kleinen Kapseln von sehr seiner durchsichtiger Gaze, die als Knopf auf einer goldnen Nadel besestigt sind. In dieser Weise lebt ein solcher Käfer, wenn er während des Tages auf die seuchte Erde eines Blumentopses gelegt wird, lange Zeit, während er nur für eine Nacht prangt, wenn die Dame ihn, mit der Nadel durchspießt, an ihrem Busen oder in ihrem Haare trägt. Die Thierchen sind nicht sehr häusig anzutressen, und werden den Indianern, welche sie kangen und zum Verkauf nach den Städten bringen, theuer bezahlt.

Als Urania die Schloßtreppe erstieg, empfing sie unter der Beranda ihr Onkel mit der größten Artigkeit, küßte ihr die Hand, und nannte sie die Würze seines Lebens. Er nahm ihr den Shawl ab, führte sie hinter die Säulen nach einem weißgedeckten Tische, auf dem eine kostdare Lampe braunte, und rückte einen Armsesselsür sie heran, während welcher Zeit Bernardo einen rothen Teppich, der als Borhang an der Seite der Beranda hing, hinter Urania vorzog, um den kühlen Luftzug von ihr abzuhalten. Die Condesa hatte sich an dem Tische niedergelassen, auf welchem der Leuchtkäfer

unter einem Glase gefangen saß, als ihr die Nadel gebracht wurde. Behutsam nahm sie das Thierchen mit ihren zierlichen schneeigen Fingerspitzen unter dem Glase hervor, brachte es vorsichtig in die Kapsel der Nadel, betrachtete es von allen Seiten, wie es in dem durchssichtig weiten Gespinnst sich hin und her drehte, und steckte es dann über ihre Schläse in die glänzend schwarzen Locken ihres prächtigen Haars. Wie ein sumselnder Stern blitzte es daraus hervor, und umgab sich mit einem bleichen Lichtschein, mit welchem es seine nächste Umgebung erleuchtete.

Herrlich, zauberhaft schön, meine süße, beste Urania, wer könnte Dir in Geschmack und Grazie wohl nahe kommen, — leuchtet der Käfer doch, wie das magische Licht eines Diadems in dem Haar einer himmlischen Fee, sagte der alte Montegas mit einer zierlichen Handbewegung nach Urania's Kopsputz, und setzte mit einer Verbeugung noch hinzu, in der That aber, ich habe Dich lange nicht so frisch und blühend — und so schön gesehen, als heute Abend.

Aber, lieber Onkel, entgegnete Urania ablehnend.

Nein wahrlich, es ist mein Ernst, Du Engelskind, Deine Wangen glühen ja, wie das Morgenroth auf dem Schnee der Bulkane.

Nein, nein, Onkel, Du irrst Dich wirklich, es ist

Abendroth, welches Du auf meinen Wangen siehst, der Himmel hat mir die Gluth gegeben, die sich auf meinen Wangen spiegelt. Aber nun, ohne Scherz, Onkel, ich habe nie im Leben ein solches erhabenes wunderbar schönes Naturschauspiel gesehen, als an diesem Abend sich um mich, über mir und unter mir meinen Blicken darbot. D, es war über alle Beschreibung herrlich, keine Worte, keine Farben reichen hin, um ein Bild davon zu geben.

Ich kenne das Bild, es ift mir unvergeßlich, als Bräntigam fuhr ich einft bei einer folchen Beleuchtung Bernardo's Mutter auf dem See spazieren, fiel der Graf seiner Nichte in das Wort.

Sollte es wirklich nicht möglich sein, ein Bild davon zu malen? ich würde irgend einen Preis dafür geben, fuhr Urania gelassener fort.

Ei, und weshalb denn nicht, so gut hiervon, als von jeder andern Landschaft, versetzte der Alte.

Wenn Du meinst, Onkel, dann wirst Du mir einen großen Gefallen thun, wenn Du mir ein solches Bild bei Herrn von Colmar bestellen wolltest; wenn Einer der Aufgabe gewachsen wäre, so ist er es, sagte Urania mit erzwungener Nuhe, während sie ihr Herz laut pochen hörte.

Nicht möglich, Bater, wie fannst Du nur denken,

baß man Etwas ber Art malen fönute, fiel Bernardo rasch ein, und warf bem Alten einen stechenden Blick bes Borwurfs zu, den dieser sogleich verstand und seine Erklärung zurücknehmen wollte, indem er sagte:

Ja, freilich, Du hast nicht Unrecht, ich glaube selbst, daß es nicht möglich sein würde.

Urania aber erkannte sehr wohl den Grund, weshalb es Beiden unmöglich schien, und zu dem Wunsche, dieses Bild von der Hand des Geliebten ausgeführt zu besitzen, gesellte sich noch das ihr unerträgliche Gefühl der Herrschaft, die man über sie ausüben wollte, worauf sie Beiden entschlossen in die Augen sah, und sagte:

Es ist immer einen Versuch werth, und da ich überhaupt ein Gemälde von diesem Meister der Kunst zu haben wünsche, so würdest Du, lieber Onkel, mir eine Gefälligkeit erweisen, wenn Du das Bild für mich bei Herrn von Colmar bestellen wolltest, und würdest zugleich mich der Mühe überheben, es selbst zu thun.

Diese bestimmten Worte trasen Vater und Sohn wie ein Blitz, da ihnen eine jede Annäherung an den schönen Mann gefährlich schien, aber namentlich, weil der Geist der Selbstständigkeit und der Unabhängigkeit der reichen Erbin ihnen abermals drohend entgegentrat.

Der Alte huftete verlegen, zog aber schnell feine er-

schreckten Züge wieder in sein gewohntes sußes Lächeln zusammen, und sagte:

Si ja, gewiß, theuerste Urania, warum wolltest Du Dir diesen Spaß nicht gönnen, wenn der Versuch auch nicht glückt, so ist ja Nichts dadurch versoren. Ich werde Morgen selbst dem Maler meinen Besuch machen, und ihm den Auftrag geben.

Ich danke Dir dafür im Boraus, lieber Onkel, entgegnete Urania mit ihrer gewohnten Lieblichkeit und Milbe, und reichte dem Alten die Hand, welche dieser mit den Worten an seine Lippen hob:

Ift ja keines Dankes werth, mein süßes Kind, der Dank liegt ja schon in der beseligenden Erlaubniß, Stwas für Dich thun zu dürfen, was Dir Freude macht.

Bernardo hatte schweigend da gesessen, erwachte aber plöglich aus seinen ernsten Gedanken, rieb sich die Hände, und fagte, indem er suß lächelnd zu Urania aufsah:

Wie der Rafer prächtig leuchtet, es ist doch ein reizender Schmuck auf einem solchen Haupte.

Urania antwortete ihm nur mit einem freundlichen Blick, und schaute dann nach dem dunkeln Himmel, der Heute sein ganzes bligendes Geschmeide angelegt hatte, zwischen welchem man, wie zwei dunkele Rubine, die Spigen der Bulkane noch immer erkennen konnte. Es war eine zauberisch schöne Nacht; die Luft zog kühl

und erfrischend durch den Park, und rauschte leise in den Wipfeln der prächtigen Bäume, und die friedliche Ruhe, die auf dem Thale lag, wurde nur von Zeit zu Zeit durch vorüberziehende ferne Ruderschläge unterbrochen.

Bernardo hatte sich einige Angenblicke entfernt, und kam mit einem kleinen Fußteppich in der Hand zurück, den er für die Condesa unter den Tisch legte.

Es wird fühl, theure Urania, und der Steinboden unter Ihren schönen Füßen ist kalt, sagte er mit besorgtem Tone, und schob den Teppich zu ihr hin.

Ach, ich danke sehr, Bernardo, ich finde es nicht fühl, im Gegentheil, es ist mir zu warm, erwiederte Urania freundlich, und rief dann nach Sivene hin, welche in diesem Angenblick vorüber schritt: Meinen Fächer, Sivene!

Jetzt traten Bedienten mit Früchten, sußen kalten Speisen und erfrischenden Getränken aus dem Corridor unter die Beranda, und besetzten damit den Tisch, während der Kammerdiener des Grafen herzutrat, um bei der Tafel zu serviren.

Haben Sie keine neuere Nachricht über das amerikanische Geschwader, welches vor Tampico kreuzt, aus der Stadt mitgebracht, Bernardo? fragte Urania.

Es war fein späterer Bericht eingetroffen, als ber,

welchen Sie Heute in der Zeitung gelesen haben, Condesa, entgegnete der Better.

Wenn nur diese ruchlosen Räuber mit der Blockade unsern Handel nicht vollends zu Grunde richten, oder wohl gar noch eine zweite Armee an der Golffüste landen, nahm der alte Graf das Wort.

Der Himmel wird unsern Waffen im Norden den Sieg verleihen, er hat uns ja unsern Santa Anna als Retter gesandt, fiel Urania ein, und wenn dort der Feind vernichtet ift, so treiben wir ihn auch von unsere Küste in seine Schiffe zurück.

Nicht boch, Condesa, wir werfen ihn in die See hinein, so daß auch sein letzter Mann den Hahfischen zum Raub wird. Er soll sehen, daß das Heldenblut unser Vorsahren noch in unsern Abern fließt! sagte Bernardo mit poetischer Begeisterung.

In diesem Augenblick wurde ber nahende Huftritt eines flüchtigen Rosses in dem Park hörbar.

Wer mag noch zu so später Stunde und so eilig zu und kommen, sagte der Graf, sich erhebend, und Bernardo begab sich die Treppe hinab, um den Neiter zu erwarten. Derselbe kam in Gasopp heran, und indem er sein Pferd parirte, meldete er sich als Courier von Ninconado in der Provinz Neu Leon. Er war ein kleiner untersetzter Mann. Unter seinem breitrandigen

schwarzen Sombrero hingen die feingeringelten langen Locken seines glänzenden schwarzen Haars bis auf seine breiten Schultern, und aus seinem dunkel gebräunten Gesicht blitzte ein schwarzes Augenpaar mit blendendem Weiß hervor. Auf seiner schwarzen, coquet geschnittenen Sammetjacke glänzte eine dichte Reihe runder silberner Knöpfe, mit dergleichen auch seine weite sammetne Reithose besetzt war, aus dem Gürtel, den er um den Leib trug, schaute ein silberbeschlagenes schweres Messer hervor, und an seinen Schuhen klirrte ein Paar Sporen mit handgroßen Rädern.

Wahrscheinlich aus unsern Silberminen vom Direktor Anvers, sagte der Graf, gleichfalls die Treppe hinabschreitend, und setzte mit geängstigter Stimme hinzu, der Himmel behüte, daß ein Unglück geschehen ist.

Ich bin kein Glücksbote, sonst wäre ich wohl bei Tage eingetroffen, hub der Reiter an, hier ist die Depesche; das Bergwerk ist durch Indianer zerstört; sie sollen schrecklich gehaust haben, und außerdem bringe ich die Trauerkunde, daß Monteren sich den Amerikanern ergeben hat.

Heilige Jungfrau — wenn nur Bellarosa und den Ihrigen kein Leid geschehen ist! rief Urania entsetzt auf der Höhe der Treppe, und streckte beide Hände ihrem Onkel entgegen, der mit dem Schreiben in der bebenden Hand heraufstieg. Sie eilten zu dem Tische, der Alte konnte den dicken Umschlag nicht schnell genug erbrechen, Bernardo riß ihm die Depesche aus der Hand, öffnete sie, und durchflog den Brief.

Schrecklich, schrecklich, viele hundert Menschen gemordet, Alles niedergebrannt, und sämmtliche Maulthiere fortgetrieben, sagte er, indem er dem Grafen das Schreiben reichte.

Und von Auvers? rief Urania wie verzweifelnd.

Rein Wort über fie, entgegnete Bernarbo mit Achfel- zucken und einem Seufzer.

Kommen Sie herauf, Mann, rief jetzt Urania dem Courier zu und trat an die Treppe, können Sie und nichts Näheres über das schreckliche Unglück in den Minen sagen — wissen Sie nicht, was aus dem Direktor und seiner Familie geworden ist?

Nein, Sennorita, die Nachricht von der Zerstörung kam durch entflohene Arbeiter, nach Rinconado, worauf der Alcalde dort mich beauftragte, sein Schreiben hier-herzubringen. Ich bin scharf geritten, und zwar über Zacatecas, weil die Amerikaner schon in Saltillo standen, erwiederte der Fremde, und Urania verbarg, sich von ihm abwendend, ihr Antlitz in ihrem Batisttuch, indem sie schluchzend sagte:

D, Du arme Bellarosa, wo ist nun Dein Gluck, In Mexico. II. Deine irdische Seligkeit, die jedes Wort in Deinen Briefen athmete!

Der Graf und sein Sohn hatten den Brief nochmals gelesen, und standen ohne Entschluß da, als plötzlich Urania ihre Augen trocknete, und rasch zu ihnen hintrat.

Sie mussen noch in dieser Nacht aufbrechen und nach den Minen reiten, Bernardo, sagte sie halb bittend, halb gebietend, es wäre ja möglich, daß Ihre Gegenwart nothwendig dort wäre und noch größerem Elende vorbeugen könnte.

Ich, — nach ben Minen — Condesa? entgegnete ber Better abwehrend, wo benken Sie hin, hörten Sie nicht, daß die Indianer die Gegend durchschwärmen und Alles morden und vernichten, was ihnen in den Weg kommt. Was kann ein einzelner Mann dort helfen, und kann er die Gemordeten wieder lebendig machen?

Das nicht, Bernardo, ein Einzelner kann aber eine entsetzte zerstreute Heerde wieder um sich sammeln, kann sie zu ihrer Sicherheit weder vereinigen, ihnen durch seinen Muth wieder Vertrauen zu sich selbst einslößen, und ihnen Trost in ihrem Unglück geben; das kann ein einzelner Mann, Don Bernardo, sagte Urania mit großer Entschlossenheit.

Und was wird aus ihm, wenn er den Indianern

auf seinem tollen Ritte in die Hände fällt? Er wird scalpirt, und möglicherweise zum Frühstück verspeist. Nein, Condesa, mein Leben gehört Ihnen, aber nicht jenen Cannibalen.

O, wie das Heldenblut Ihrer Vorfahren noch in Ihren Abern fließt! sagte Urania, mit Verachtung von ihm zurücktretend, ich überhebe Sie dieses Dieustes, wie ich Sie auch der Verwaltung meiner Minen hiermit entsetze.

Dann wandte sie sich rasch zu dem Courier, und sagte zu ihm:

Reiten Sie sofort nach der Stadt zu dem Abvokaten Don Maria Avalos, er wohnt in der Straße de la Primera Monterilla nahe an der Plaza Mayor, und sagen Sie ihm, die Condesa Urania de San Montegas lasse ihn dringend bitten, sofort zu ihr hierher zu kommen. Silen Sie, verlieren Sie keine Minute, ich werde Sie mit Gold belohnen.

Halt, salt, schrieen der Graf und sein Sohn dem Conrier zu, und Bernardo sprang hinter ihm her die Treppe hinab, und hielt ihn beim Arm zurück, indem er der Condesa zurief:

Ich reite selbst, Urania, ich reite, noch ehe der Tag graut.

Dann fandte er ben Courier mit feinem Pferde nach

ben Wirthschaftsgebäuden und eilte zu Urania zurück, die der alte Graf umschlungen hielt, und sie anslehte, sich zu beruhigen und die Angelegenheit mit ihm zu bereden.

Schrecken und Entsetzen hatten sich der beiden Männer bemächtigt, und Beide stotterten jetzt mit friechender Unterwürfigkeit Worte der Dienstbereitwilligkeit hervor.

Ich bin ja gern erbötig, mein Leben für Ihr Interesse einzusetzen, beste Urania, beurtheilen Sie mich nicht ungerecht; ich zweifelte nur an der Möglichseit, ein günstiges Resultat zu erzielen, sagte Bernardo, seine innere Wuth unter der Demuth seiner Züge verbergend. Geben Sie mir Ihre Befehle, und ich führe sie aus, oder ich gehe dabei zu Grunde.

Bohl benn, Bernardo, aber seien Sie ehrlich, seien Sie wahr, es steht die Wohlfahrt vieler hundert armer Menschen auf dem Spiele, die mit ihrer sauern Arbeit Reichthum auf Reichthum für mich erworben haben; es hängt aber auch das Leben, das Glück einer Familie, die meinem Herzen sehr nahe steht, von Ihrem Erscheinen dort, von Ihrer Thätigkeit ab. Scheuen Sie keine Mühe, sparen Sie kein Geld, um den Arbeitern, um der Familie Auvers zu Hilfe zu kommen, und schaffen Sie mir genaue Auskunft über das Schicksal der Letztern; Ihre treue nächste Berwandte wird es Ihnen mit ehrlicher

Schwesterliebe lebenslang danken, oder es wird die Herrin der Minen von ihrem Verwalter derselben strenge Rechenschaft fordern. Nun beeilen Sie Ihre Abreise, sparen Sie keine Summe, um sich durch Bedeckung Sicherheit bei Ihrem Unternehmen zu verschaffen, miethen Sie eine ganze bewaffnete Macht, nur führen Sie Ihre Aufgabe ohne Zeitverlust aus.

Urania sagte diese Worte mit einem milden bittenben Tone, doch fühlte Bernardo, ebenso wie sein Bater, auch ihren unbedingten Willen darin, ihrem Rechte als Herrin Geltung zu verschaffen, und es wurde Beiden schwer, ihren Schreck und ihren Zorn über diese Kundgebung zu verheimlichen.

Sie sollen zufrieden mit Ihrem Bernardo sein, Urania, ich werde Ihnen den Beweis liefern, daß Nichts meine Seele bewegt, als das Streben, Ihren Wünschen mit allen meinen Kräften nachzukommen; jetzt will ich schnell die wenigen Vorbereitungen zu meiner Abreise treffen, und werde mir dann zum Abschied noch ein freundliches Wort von Ihren Simmelsaugen holen, sagte Vernardo, der Condesa die Hand reichend, und eilte dann mit einer demüthigen Verbeugung in das Schloß. Der alte Graf aber trat nun näher zu ihr heran, ergriff mit auscheinend zärtlicher Herzlichkeit ihre Hand, und sagte:

Süßeste, beste Urania, wahrlich, wahrlich, Du thust bem armen Bernardo Unrecht, sieh, er fennt ja keinen andern Gedanken, als für Dich, für Deine Wünsche, ja, für Deine Befehle zu leben, o, sei nachsichtig, sei milbe mit ihm, er reibt sich ja in seiner Selbstverläugnung, in seiner unterdrückten Leidenschaft für Dich auf.

Und doch fürchtete er sich, meine Bitte zu erfüllen, weil möglicherweise sein Leben dabei gefährdet werden könnte, entgegnete Urania mit harmlosem Tone.

Und warum wohl fürchtet er, sein Leben auf das Spiel zu setzen? Nur weil er sterbend von Dir, von seinem Himmel scheiden müßte. Ist diese Furcht nicht natürlich? Bitte, bitte, mein Engelskind, sei gut, sei mild mit ihm, er verdient es ja wahrlich um Dich. Er ist so glücklich, so grenzenlos selig, wenn Du Dich freundlich gegen ihn zeigst. Jetzt aber will ich sehen, ob ich ihm noch behülflich sein kann, damit er schnell fortkommt, und ich werde ihm Deine Wünsche noch recht, recht dringend au das Herz legen. Bis später, mein Lebenstrost.

Hiermit kuste ber Alte nochmals die Hand seiner Nichte, und begab sich dann eiligst nach dem Zimmer seines Sohnes.

Was war das? rief er in seiner Bestürzung, als er vor Bernardo stand und vor Zorn bebend sich die

Hände rieb, das Mädchen kehrt jett die Herrin, die Condesa heraus, und wird uns bald nur noch Gnadenbrocken zuwerfen!

Es ist Dein Werk, Du hast so lange den unterwürfigen Diener gespielt, bis es ihr endlich klar wurde, daß sie wirklich die Herrin sei und Dir nun den Fuß auf den Nacken setzt. Wie sie herausfordernd da stand und uns das Gespenst, diesen verdammten Avalos zeigte; — ich hätte ihr mögen meinen Dolch durch den Hals stoßen, sagte Bernardo wuthbebend.

Memme, die Du bift, gegen die Indianer den Dolch zu ziehen, hattest Du keine Courage! Du bist es, allein Du, der immer solche Auftritte herbeiführt und das Mädchen zur Unabhängigkeit aufstachelt. Hätteste Du Dich gleich ihrer Bitte gefügt, so würde sie nie besohlen haben. Hörtest Du nicht, wie sie von Rechenschaft sprach? Wenn sie einmal Rechenschaft über die Verwendung ihrer Einkünste fordern sollte, unter welche Ausgaben werden wir die ungeheuren Summen stellen, die Du von ihrem Gelde bei Don Romulo de la Corda verspielt haft?

Hierbei neigte sich der Alte nach seinem Sohne hin, als wolle er ihm die Worte in das Ohr flüstern. Dieser aber stieß ihn mit der Faust zurück, und sagte mit giftigem Tone:

Alter Sünder, und unter welche Rlaffe stellen wir

die ungeheuren Summen, die Du im vergangenen Jahre der spanischen Tänzerin an den Hals geworfen haft — glaubst Du, Du könntest vor mir ein Geheimniß aus Deinen Schlechtigkeiten machen?

Der Graf fuhr erschrocken gurud, und die Sprache versagte ihm für einige Minuten den Dieuft, dann aber sammelte er sich wieder, und sagte mit erzwungen ruhiger Stimme:

Sieh, Bernardo, da stehen wir nun wieder auf demselben Punkte, wo wir schon so oft früher standen: wir greisen einander an, und geben unsern Gegnern die Wassen gegen und in die Hand, statt daß wir vereint unser Interesse schützen sollten. Laß und ruhig zusammen reden und überlegen, was zu thun ist; ich fürchte den Avalos, wenn Urania nur nicht schon Nath von ihm eingeholt hat und dies die Grundlage ist, auf welche sie jest baut.

Bernardo stand mit untergeschlagenen Armen schweigend da, und hielt seinen Hänenblick vor sich auf den Boden geheftet. Nach einer Weile sagte er halblaut, als ob er zu sich selbst spräche:

Von einem Weibe sich so mit Füßen treten zu laffen!

Sei ruhig, Bernardo, wenn wir Hand in Hand geben, so machen wir sie uns doch unschädlich, fiel der

Graf beschwichtigend ein, und legte seine Hand auf die Schulter bes Sohnes.

Nur ein Weg führt dahin! schrie dieser plötzlich mit krächzender Stimme und schlug, während das blendende Beiß seiner Augen und seiner Zähne ganz sichtbar wurde, mit der Hand gegen seine Brust, wo er den Dolch trug.

Und dann — Avalos! versetzte der Alte warnend. Auch er trägt keinen eisernen Panzer, fuhr Bernardo in demselben drohenden Tone fort.

Still, still, Bernardo, die Wände könnten Ohren haben, sagte der Graf mahnend, und sah sich nach der Thür um. Laß uns jest überlegen, was augenblicklich zu thun ist. Du mußt jedenfalls nach den Minen reiten und dort Dein Möglichstes thun, Urania zufrieden zu stellen. Und ehrlich gesagt, sie fordert ja doch nichts Unrechtes. Bedenke doch, welch ein ungeheures Einfommen uns durch den gestörten Vetrieb des Vergwerkes entgeht. Reite hin, und Alles wird noch gut werden.

Freilich bleibt mir nichts Anderes übrig, als zu reiten. Ich nehme den Courier mit mir, und gebe ihm ein anderes Pferd. Sind wir nur von hier weg, wo wir uns dann ruhen, wird sie nicht gewahr, sagte Bernarbo, und setzte zornig hinzu: Es ist ja mehr wie toll,

einen Caballero so mitten in der Nacht hinaus auf die Landstraße zu jagen.

Während die beiden Männer sich beriethen und fich auf's Neue verbündeten, der Erbin ihre machsende Selbstständigkeit wieder zu entreißen, lag Urania in ihrem Gemach in Thränen vor dem Bilde der heiligen Jungfrau auf ihren Anieen, und flehte dieselbe um Beiftand für die Bedrängten in den Silberminen an. Sie fah im Geifte, wie Bellarofa, von Bergweiflung erfaft, fich über ihren gemordeten Gatten, über die Leichen ihrer Rinder hinmarf, und wie fie ihre hulfesuchenden Gedanken zu Urania sandte, sie fah, wie die Wittwen und Waisen der Arbeiter hülflos und ohne Brod umherirrten und vergebens nach einer Stute jammerten, und immer beiger, immer flehender stieg ihr Gebet zu ber Beiligen auf. Dann aber trat der Geliebte por ihre Seele, und ihm gegenüber ftand wie ein drohendes Beipenft Bernardo mit gezücktem Dolche, und von Reuem entquollen Thranen ihren Augen, und wieder hob fie ihre gefalteten Sande zu der Junafrau in inbrunftigem Gebete auf, fie moge den Geliebten in ihren Schutz nehmen und ihr den Weg zeigen, der zum Guten zwischen Bernardo und Colmar führe.

Der Morgen graute, als mehrere Reitpferde und Backthiere vor das Schloß geführt wurden, und Bernardo

ber Condesa wissen ließ, daß er zur Abreise bereit sei und ihr Lebewohl sagen wolle. Urania stand in diesem Augenblick mit Sivene an einem Tisch, und übergab derselben zwei prächtige silberne Armleuchter und eine Anzahl von Wachsterzen, welche Gegenstände sie vorsichtig in Papier zusammengebunden hatte.

Du stellst die Leuchter mit den brennenden Kerzen in die Kirche vor die heilige Jungfrau, und bittest einen Geistlichen, für die Hülfsbedürftigen in meinen Silberminen eine Wesse zu lesen, sagte Urania zu dem Mädchen, und schob ihr dann einen Brief an Colmar mit den Worten in den Busen:

Diesen Brief giebst Du an Herrn von Colmar, den Du bei dem Bilde der heiligen Jungfrau erwarten mußt. Bei meiner Liebe aber, lasse das Schreiben in keines Andern Hände kommen.

Dann bat sie Sivene, sich auf dem Wege nach dem Dome zu beeilen, damit sie zeitig dort zur Frühmesse einträfe, und ging, nachdem die Dienerin das Schloß verlassen hatte, in den Saal hinab, wo Don Bernardo auf ihr Erscheinen harrte.

Mit dem Ausdruck des innigsten Dankes trat sie zu ihm und hielt ihm ihre Hand entgegen.

Sie machen mich zu Ihrer großen Schuldnerin, Bernarbo, und freudig und ehrlich werbe ich meine

Schuld an Sie abtragen. Reiten Sie mit Gott und unter dem Schutze der Heiligen, bei einem so guten Werk kann Ihnen der Segen des Himmels nicht fehlen, sagte Urania zu ihm, und drückte ihm liebevoll die Hand.

Des Himmels Seligkeit liegt für mich in Ihrem Wohlwollen, und dieses mir zu erwerben, setze ich gern mein Leben ein, entgegnete Vernardo mit dem Ausdruck tiefster Verehrung, und senkte seine Lippen auf die Hand der Condesa.

Dann, mit einer Bewegung, als riffe er sich schmerzlich los von ihrer Nähe, trat er von ihr zurück, ergriff seinen Hut, warf seine Manga um, und verließ mit einem schmachtenden Abschiedswink den Salon. Urania aber folgte ihm bis auf die Treppe vor der Beranda, und als er und seine Begleiter die Rosse bestiegen hatten, rief sie ihm noch scheidend zu:

Berfäumen Sie es nicht, sich mit einer hinreichenben bewaffneten Bebeckung zu umgeben, Bernarbo. Auf glückliches, frohes Wiedersehen!

Dann winkte sie ihm mit ihrem Batistuch noch einen letzten Gruß zu, und fort sprengten die Reiter burch den Park.

Der Morgen zog herauf am nächtlichen Himmel, und Urania war aus ihren Gemächern hinaus auf einen fleinen Balton getreten, von wo ihr Blick über die Stadt

schweiste. Er heftete sich an die majestätische Auppel des Domes, denn jetzt trug der frische Morgenwind die seierlich wogenden Töne der Glocken zu ihr herüber. Es war ihr, als brächten sie Grüße von dem Geliebten, und reich beladen mit den innigsten treuesten Gefühlen ihres edlen, reinen Herzens, sandte sie dieselben in Gedanken zu ihm zurück, der vielleicht in diesem Augenblicke ihre Zeilen durch Sivene empfing. Sie hatte ihm geschrieben, was geschehen war, hatte ihm gesagt, daß sie nicht in der Frühmesse erscheinen könne, und hatte ihn gebeten, an diesem Abend um dieselbe Stunde, wie an dem vergangenen, auf dem See zu ihr zu kommen. War doch jetzt keine Gesahr vorhanden, von Bernardo erspähet zu werden.

Es war so friedlich still um sie her, nur einzeln begannen die Bögel zu zwitschern, als wollten sie die Natur mit ihren süßen Liedern aus ihrem Schlase wecken. Die Schatten verblichen vor dem zunehmenden Lichte, die Bulkane glänzten in dem Golde der nahenden Sonne, und der Himmel im Often schwamm im rosigen Schimmer des Morgens. Urania war das Herz so zum Ueberströmen voll — warum mußte sich denn neben das hohe Glück auch so viel Leid in dasselbe drängen, warum konnte sie das Glück, das sie beseelte, nicht auch Andern in das Herz legen!

Schlaf mar ihr in dieser Nacht nicht zu Theil geworden, es hatten so viele Interessen sie fern von ihm gehalten, und auch jett fühlte fie noch feine Müdiafeit. benn Sivene konnte nun bald guruckfehren, und mit Sehnsucht hielt fie ihren Blick nach einer Deffnung zwischen den Bäumen gerichtet, durch welche sie ein Stud der Strafe nach der Stadt übersehen konnte. Gin jeder darauf erscheinende Fußgänger jagte ihr das Blut in die Wangen, doch wieder und wieder hatte fie fich aetäuscht, bis endlich die ersehnte Dienerin wirklich auf demselben heraneilte. Wie hoch schlug Urania jett das Berg, fie follte Nachricht von dem Geliebten erhalten! Schnell ging sie in das Zimmer, warf ihren Shawl um, und eilte aus dem Schloffe in den Part hinab ber Trägerin ihres Glückes entgegen, die bald darauf freudig herangesprungen fam.

Haft Du ihn gesehen? rief Urania ihr schon von Beitem zu.

Ja, Herrin, er will kommen, ich soll Sie wieber auf ben See hinausrubern, antwortete bas Mädchen mit strahlendem Blick.

Ich danke Dir, Sivene, Du bist mein gutes treues Mädchen, und meine Liebe soll Dir Deine Treue vergelten, sagte Urania, ihr die Hand brückend, ich habe meine Gründe, weshalb ich mein Verhältniß zu meinem

Berlobten noch geheim halte, und darum rechne ich auf Deine unbedingte Berschwiegenheit.

Und keine Macht der Erde kann mir Ihr Geheimniß entreißen, Herrin, Ihre Sivene ist verschwiegen, wie das Grab. Könnte ich nur mehr für Sie thun, um Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre vielen Wohlthaten darzuthun, entgegnete lebhaft die Dienerin.

Jetzt eilte Urania nach ihren Gemächern zurück, um sich im beruhigenden Schlafe von den Gemüthsbewegungen zu erholen, die ihre Seele so sehr ergriffen hatten, und bald schwebte sie im goldnen Traume über den See in die Urme des Geliebten.

Wo mag jetzt wohl der gute Bernardo sein? sagte der Graf Montegas, als er mit Urania allein an der glänzenden Mittagstafel saß, es ist ein heißer Tag, und so in der Sonne zu reiten, ist sehr angreifend.

O, jetzt wird er nicht reiten, antwortete Urania, er muß ja dem Pferde die Ruhe gönnen, und da wird er auch seine Siesta halten. Es thut mir leid, daß die höchste Nothwendigkeit ihm diese Anstrengung auferlegte, denn denke Dir nur, lieber Onkel, das Glend, die Berzweiflung unter den Leuten dort, kein Obdach, keine

Nahrung und in Thränen über die ermordeten Freunde; o, es ist zu schrecklich. Und wem konnte ich denn den Auftrag geben, als Bernardo, er ist ja der Verwalter der Minen.

Ganz Recht, füße Urania, und er hat denselben ja auch mit Freuden anszuführen übernommen, obgleich es eine gefährliche Aufgabe ist. Ich danke nur dem Himmel, daß Bernardo das vorräthige Silber noch zeitig hierherfommen ließ, denn die Indianer würden es sicher mitgenommen haben. Einen bessern Berwalter, als ihn, kannst Du nie bekommen, wie treusich nimmt er sich jedes Geschäftes an, wobei Du interessirt bist. Du warest gestern Abend etwas zu rasch, süße, gute Urania, daß Du Avalos zu Hilse rusen wolltest — bedarsst Du wohl der Hülse gegen Deine besten, treusten Freunde? Du weißt es, daß Avalos uns nicht zugethan ist, und den Grund dazu kann man leicht errathen. Er ist bös darüber, daß er Dein Bermögen nicht zu verwalten hat und Dir dassur nicht ungeheure Kosten berechnen kann.

Du bift im Irrthum, lieber Onkel, Avalos würde Alles in der Welt für mich thun, ohne Belohnung dafür zu beanspruchen, er liebt mich wie ein Bater, und ist ein Chrenmann. Und was blieb mir denn anders übrig, als ihn um Hülfe anzurufen, nachdem Bernardo mir die seinige verweigerte — fonnte ich denn jene Unglicklichen ihrem Schicksal überlassen?

Ich ehre und schätze Deine Herzensgüte, Du mein Engelsfind, aber Du hast ein sehr heißes Blut, welches Dich leicht weiter hinreißt, als Deine ruhige Ueberlegung zugeben würde. Namentlich gegen den armen Bernardo, der in Liebe für Dich vergeht, sagte der Alte, und sah unter den winkenden langen Brauen mit süßem bittendem Lächeln zu Urania auf. Diese aber schien die letzten Worte zu überhören, und beschäftigte sich damit, eine Drange zu zertheilen.

Dir zu Gefallen zu leben, ift ihm zur zweiten Natur geworden, fuhr der Alte mit weicher Stimme fort, heute früh, ehe er abreifte, erinnerte er mich noch an den Auftrag, den Du mir wegen des Vildes gabest, und bat mich dringend, doch ja noch Heute zu dem Maler zu gehen.

Ein glühendes Roth flog in diesem Augenblick über Urania's Wangen, sie hielt ihren Blick auf die Orange geheftet, und neigte ihre schönen Lippen derselben zu, um dem Grafen ihr Erröthen zu verbergen. Diesem aber war es nicht entgangen, und freudig erblickte er die Ursache davon in Bernardo's Ausmerksamkeit.

Ja, er ist ein seelenguter Mensch und nur dazu geschaffen, glücklich zu machen, hub der Alte wieder an, In Mexico. II. benke Dir, Urania, ich schäme mich ordentsich, es Dir zu sagen, gestern Abend, als Du so hart gegen ihn gewesen warest, und er Dich verlassen hatte, um seine Borbereitungen zur Reise zu tressen, trat ich zu ihm in das Zimmer, und denke Dir, steht er da am Fenster, und weint seine bittern Thränen.

Thränen? wiederholte Urania und ließ die Orange auf ihren Teller fallen, Thränen? — nein, Bernardo hat nie in seinem Leben eine Thräne geweint — die Natur hat ihm diese Himmelsgabe vorenthalten! fuhr sie mit kalter entsetzer Stimme fort, und heftete ihre glänzenden großen Augen nicht ohne Borwurf auf den Alten, im nächsten Augenblick aber setzte sie mit einem mit-leidigen Tone hinzu:

Du haft Dich geirrt, lieber Onkel.

Wirklich, wirklich, beste Urania, ich kann es Dich versichern, er weinte, und eben darum, weil es bei ihm nicht häusig der Fall ist, so siel es mir um so mehr auf; er hat Dich unendlich lieb und würde Dich auf den Händen tragen.

Darf ich Dir eine Orange mit Zucker und Rothwein zubereiten? fiel ihm Urania in bas Wort, um ber widrigen Unterhaltung eine andere Wendung zu geben.

Ich danke Dir herzlich, ich muß Heute in der Siefta

nachholen, was ich in verflossener Nacht an Schlaf entbehrt habe; ich will mich gleich ein wenig hinlegen.

Hiermit erhoben sich Beide, der Graf füßte der Nichte die Hand, und Beide begaben sich nach ihren Zimmern.

Urania aber ging nicht, um fich dem Nachmittagsschlummer zu überlassen, stand doch das Glück des wachen Lebens zu nahe vor ihr! Sie trat an das Fenster, und fah nach der Sonne und nach dem See. Noch mehrere lange Stunden der Erwartung, der Sehnsucht trennten fie von dem Augenblick, wo fie ihren Lothar wiedersehen follte. Gie fette fich an ihren Flügel, und ließ denfelben in wogenden Tonen ihre Ungeduld, ihr Glück aussprechen, er fonnte sie aber nicht fesseln; sie nahm ein Buch zur Hand, setzte fich in den Schaufelftuhl, und suchte ihre Gedanken an den Inhalt der Schrift zu binden, umsonft, ihre Gedanken zogen immer wieder zu dem Geliebten; ba trat fie an ihren Schreibtisch, öffnete eine Schieblade, nahm eine Rolle Gold aus berfelben hervor, und vertheilte das Geld in eine Menge fleiner Backchen. mar beinahe ein Monat verflossen, seitdem fie einer Anzahl perschämter Armen zulett eine Unterstützung zugefandt hatte, und jest mar gerade der Augenblick, mo fie sich in der Stimmung fühlte, dies zu thun; mit Blud, mit endlosem Glück hätte fie die gange Welt überschütten 6\*

mögen. Sie dachte an die Armen, die Nothbedrängten, wie sie sich freuen müßten, wenn ihnen wieder von ganz unbekannter Hand eine plötsliche unerwartete Hüsse in ihrem Elend zukommen würde, sie sah in Gedanken, wie dieselben ihre frommen Gebete zum Himmel sandten, und dessen auf den Spender dieser Gaben herabriesen, und in ihrer eifrigen Beschäftigung, die Paketchen zu versiegeln und zu adressiren, vergingen Stunden, der Gedanke an den Geliebten war zurückgetreten und schien nur wie der Hintergrund in einem Gemälde zwischen den Glücksbildern hervor, die ihre edle Seele ihr vorspiegelte.

Das letzte Päckchen war versiegelt und überschrieben, schnell packte sie alle zusammen in ein Papier, versiegelte dasselbe gleichfalls, und schrieb den Namen des Advokaten Avalos darauf, der immer ihre milden Gaben in geheimnisvoller Weise an ihre Bestimmung beförderte. Dann zog sie die Schelle, übergab dem eintretenden Bedienten das Paket, und trug ihm auf, dasselbe sofort zu Don Maria Avalos zu bringen.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Fahrt auf dem See. Das Seschenk. Die Laube. Santa Anna Präsident. Der Congrest. Die Revolution. Misitairische Promenade, Das Stiergesecht.

Kaum hatte der Diener die Thür hinter sich gesichlossen, als Urania an das Fenster sprang und nach dem See schaute, in welchem sich schon die letzten Strahlen der sinkenden Sonne spiegelten. Zugleich siel ihr Blick auf die Treppe, die aus dem Park nach dem Wasser hinunter sührte; dort saß Sivene und schaute harrend nach ihrem Fenster herüber. Schnell warf sie ihren Shawl um, verschloß ihren Schreibtisch, und glitt aus dem Gemach in den Corridor, als in demselben Augenblicke von der andern Seite her der Graf herangeschritten kam.

Sieh, dachte ich es mir doch, daß Du Dein Lieblingsbild heute Abend wieder in Augenschein nehmen würdest, redete derselbe die Condesa mit einem Handkuß an, und wie habe ich mich gefreut, als ich die Sonne so duftig hinter den Bergen versinken sah. Ich glaube, Du wirst das Naturgemälbe diesmal in noch viel schönern Farben sehen, als Gestern. Jetzt bin ich auf dem Wege, um Dir auch durch die Kunst eine treue Copie von der Natur zu verschaffen, ich will eben zu dem Maler sahren und das Bild in meinem Namen bei ihm bestellen.

Das Blut schof Urania bis unter ihre üppigen schwarzen Locken in die Wangen, ach, lieber Onkel, Du bist gar zu gut, sagte sie mit unsicherer Stimme, ich bin Dir so bankbar für Deine Ausmerksamkeit, es war ja gar nicht einmal so ernstlich damit gemeint und ich mache Dir nun die Mühe!

Keine Mühe, nur Freude, geliebtes Mädchen, habe ich es doch Bernardo fest versprechen müssen, noch Heute das Bild zu bestellen, und wenn es Dir denn auch feine besondere Genugthuung gewähren sollte, so wird es Bernardo doch sehr glücklich machen in seinem Gefühl, daß er zu dessen Ansertigung mitgewirft hat. Wie Du frisch aussiehst, Du Herzenskind!

Mit diefen letzten Worten ftrich der Graf der Conbesa liebreich über die glühende Wange, füßte ihr nochmals die Hand, und sagte:

Nun eile auf ben See, sieh, wie der Himmel sich schon färbt. Zu früh wirst Du zum Abendbrod nicht zurücksehren, und so habe ich ja wohl die Erlaubniß, auch Heute ein wenig länger zwischen meinen Freunden in der Stadt zu verweilen; da wird es viel Neues geben über Krieg und Frieden.

Nun geleitete der Conde seine Nichte die Treppe hinab aus dem Schlosse, wo vor demselben der Wagen seiner harrte. Hier wünschte er Urania noch viel Vergnügen auf ihrer Gondelfahrt, bestieg die Kutsche, und suhr, aus dem Schlage nach Uranien winkend, davon, während diese hoch aufathmend mit leichtem slüchtigem Fuße auf dem glatten Rasen nach dem See hinabeilte.

Du gute Sivene, bift schon hier! sagte sie in glucklicher Aufregung zu dem Mädchen, indem sie die Treppe hinab nach der Gondel sprang. Dann, ihren spähenden Blick über den Spiegel des Wassers sendend, fuhr sie fort: Kannst Du noch kein Boot erblicken?

Nein, Herrin, die Sonne ist ja erst so eben untergegangen und jetzt erst wird Herr von Colmar das jenseitige Ufer verlassen, antwortete Sivene, und stieß die Gondel von der Treppe ab.

Gieb mir eines der Ruder, ich kann nicht so muffig hier sitzen, sagte Urania, ließ sich neben der Vertrauten auf die Bank nieder, und schwang das Ruder in die Fluth hinein.

Leicht und eilig glitt das Schiffchen in den See hinaus dem Abendhimmel zu, der sich jetzt blutroth färbte, und auf dem nur einzelne kleine Wölkchen im scheidenden Lichte wie goldene Lämmchen erglänzten. Das ferne jenseitige Ufer verschwamm im Purpurschatten der schnell

zunehmenden Dämmerung, als Urania rückwärts über bie Schulter schauend plöglich auffuhr, das Ruder falleu ließ, und jubelnd sagte:

Dort kommt ein Boot, sieh Dich um, Sivene, fannst Du es erkennen?

Ja wohl, Herrin, ich sehe es deutlich, antwortete bas Mädchen, sich umwendend.

Nun laß uns einmal tüchtig rudern, damit wir schneller fahren, als mein Berlobter, sagte Urania freudig bewegt, und zog das Ruder mit ihrer ganzen Kraft durch das Wasser.

Ja, ja, er ist's! sagte sie nach einer Weile, rückwärts schauend, so schnell haben wir die Gondel nie früher über ben See getrieben.

Wirklich schien das Schiffchen dahin zu fliegen, und rauschend stieg der Schaum vor seiner Spitze auf. Doch viel schneller noch kam Colmar herangeschossen und:

Mein Lothar! rief ihm Urania mit entgegengestreckteu Sänden zu, als er sein Boot an die Seite der Gondel lenkte.

Im andern Augenblick sprang er in dieselbe hinein und hielt die Geliebte an seinem Herzen.

Sage mir, Lothar, ift es Unrecht, aus bem Unglück Anderer eine Ursache zu eignem Glücke zu machen? Wenn es wirklich nicht Recht ist, so habe ich aber nicht baran gebacht, als ich ben Ritt Don Bernardo's zu jenen Unglücklichen benutzte, um Dich meinen Herzgeliebten heute Abend wieder auf dem See zu treffen. Es war Zufall, und habe ich denn nicht dasselbe Glück, welches ich dafür mir jetzt zugeeignet, an diesem Morgen während der Frühmesse geopfert? Ach nein, es kann kein Unrecht in so reiner herzinniger Liebe liegen, wie es die meinige zu Dir ist!

Urania schmiegte sich bei diesen Worten so hingebend an Colmar's Bruft, und sah so seelenvoll zu ihm auf, daß er, überwältigt von seinen Gefühlen der glühendsten Liebe, der höchsten Berehrung, beide Arme um die Geliebte schlang, und ihr in die Lugen schauend, ausrief:

Nein, nein, Du Engelswesen, Du kannst kein Unrecht thun, schaut ja doch der Himmel selbst aus Deinen Augen hervor. Das Böseste sogar muß in Deiner Nähe zum Guten werden!

Du bist zu nachsichtig mit mir Lothar, ich kann recht bös werden, noch Heute bei Tisch sagte es mir mein Onkel und schalt mich, daß ich Avalos hatte zu Hülfe rufen wollen; und doch geschah es ja nur, um den vom Unglück, vom Elend Verfolgten Hülfe zu spenden, nicht aber etwa, um Don Bernardo fortzusenden, und mir dann selige Stunden an Deinem Herzen zu verschaffen.

A. C.

Du redest von Unrecht meine, meine Urania, wo giebt es wohl ein größeres Unrecht, als daß man Deinem Herzen so unbarmherzig, so grausam und rücksichtslos entgegentritt, wer, sage mir, hat ein solches Recht über Dich? Warum müssen wir und verstecken und unste Liebe vor der Welt verbergen, giebt es eine Liebe, die mehr Recht auf das hellste Licht hat, als die unstrige. Und mit Orohungen, mit Gift und Dolch uns entgegentreten zu wollen!

Colmar hatte hierbei einen sehr ernsten Ton angenommen, da winkte ihm Urania mit den Augen zu, und wandte sich freundlich nach der Dienerin um, indem sie zu ihr sagte:

Sivene, Du könntest Dich in dem Nachen des Herrn von Colmar wohl ein wenig spazieren rudern. Halte dabei einen wachsamen Blick rund um auf den See, und wenn Du ein Boot gewahrst, welches auf uns zu steuert, dann ruf mir zu und komm schnell zu uns heran.

Sivene schien ber Befchl sehr willkommen zu sein, benn mit einem freudigen Blick nach ihrer Herrin sprang sie in den Nachen, und war in wenigen Secunden aus dem Gehörkreise der beiden Liebenden.

Du hast Recht, Lothar, es ist nicht zu entschuldigen, mir solchen Zwang anzuthun, und nur die Sorge, die

Angst um Deine Sicherheit hat mich bavon guruckgehalten, der Gewalt offen entgegenzutreten. Aber mas hilft das Bögern — es wird Nichts dadurch geandert. Nun höre meine Ansicht über die Berhältniffe, und bann fage mir, mas ich thun foll. Es ift nicht allein Bernardo's Leidenschaft für mich, die ihm eine Berbindung mit mir wünschenswerth macht, es ift mein großes Vermögen, welches er in Sänden behalten will, und das ihm durch eine Beirath mit mir, oder durch Erbschaft, wenn ich unverehlicht sterbe, zufallen soll. Es giebt nur ein Weg, um Dich mein Lothar, nachbem er von unserm Berhältnig unterrichtet worden ift, gegen feine Berfolgung ficher zu ftellen, und diefer besteht darin, daß ich ihm die Aussicht nehme, nach Deinem Tode mich zu beerben. Mein Onkel ist nicht sehr reich, und er, so wie Bernardo würden sich ohne mein Bermögen nicht mehr mit der Pracht umgeben können, an welche sie gewöhnt sind. Ich will ihnen dies aber durch ein freiwilliges Geschenk möglich machen, und meinen ganzen übrigen Besits fo auf Dich übertragen, bağ Dir, oder Deinen Verwandten mein Vermögen nach meinem Tode zufällt, bann hat Bernardo fein Intereffe mehr, Dir nach dem Leben zu trachten.

Aber, beste Urania, Du bist zu ängstlich, wer mein

Leben haben will, muß das feinige dafür einsetzen, und dann fragt es fich — sagte Colmar einwendend.

Höre mich, Geliebter, fiel ihm Urania in das Wort, Du kennst unser Land, unser Bolk noch nicht. Es würden hundert Dolche Dir auf Schritt und Tritt folgen, sobald unsre Liebe zu Bernardo's Kenntniß gelangte, und was vermag Muth und Kraft gegen Meuchelmord!

Es war, als ob Urania bei biefem Wort von einem eifigen Schauber ergriffen wurde, fie verbarg ihr Antlit an der Bruft des Geliebten, und sagte mit bebenber Stimme:

Nein, nein, Lothar, für Dich darf kein Dolch geschliffen werden!

Sei nicht so bange, Du Engelsherz, Du benkst es Dir schlimmer, als es ift, fiel Colmar ein, und babei füßte er ihr die Thränen von den Augen.

O, mein Geliebter, es ist viel schlimmer, als Du es glauben kannst, Du kennst den fürchterlichen Geist Bernardo's nicht, und weißt es nicht, welche Mittel ihm zu Gebote stehen, um zu seinem Ziele zu gelangen. Wie ich Dir sagte, ich muß ihm die Aussicht nehmen, durch Deinen Tod einen Nuten zu erringen, dann fallen seine Dolche machtlos nieder. Ich werbe meinem Onkel die Silberminen als freies Eigenthum schenken, dann

haben Beibe viel mehr, als sie bedürfen, um in den gewohnten Verhältnissen fortzuleben. Zugleich will ich Avalos meine Lage entdecken, und durch ihn Dir mein ganzes übriges Vermögen verschreiben, und dann, dann, mein Lothar, soll es die ganze Welt wissen, daß ich selbst Dein Eigenthum bin mit jeder Regung meines Herzens!

Wie Du es willst, geliebtes Mädchen, nur sei. mein, sobald Du kannst, denn jede Stunde ohne Dich wird mir zu peinigender Ewigkeit! antwortete Colmar, und suhr dann in einem fröhlichern Tone fort:

Ich habe Dir aber Stwas mitgebracht, und bin eingebildet genug, zu glauben, daß ich Dir eine Freude damit mache.

Dabei nahm er ein goldnes Medaillon aus seiner Brufttasche, öffnete dasselbe, und reichte es Uranien hin.

Aber, Lothar, guter, süßer Lothar, Du selbst? rief sie außer sich vor Freude, indem sie in der Goldkapsel das Miniaturbild Colmar's erkannte. Dann hing sie sich an seinen Nacken, und hob ihren schönen Mund an seine Lippen. D wie soll ich Dir es danken, daß Du hierdurch mir die langen unerträglichen Stunden versüßest, in denen ich fern von Dir bleiben muß. Dank, Dank, heißesten Dank, mein Alles, mein Leben! Hiermit füßte sie ihm die Augen, und küßte ihm die Hand, und sagte:

D, wie danke ich Deinen lieben Augen, Deiner lieben Künftlerhand für dieses Geschenk, und wie danke ich Dir selbst für Deinen Willen, mir eine solche große Freude zu bereiten! und wieder und wieder heftete sie ihren Blick auf das meisterhaft ausgeführte Bild, dessen ganzen Kunstwerth ihr das Düster des Abends zu erstennen nicht gestattete.

In feliger Bufriedenheit fagen fie Urm in Urm, und liegen fich von den leichten Wellen des Gees auf und niederschaufeln, auf deffen faum bewegter Fläche fich das glühende Orange des Abendhimmels spiegelte. Urania erzählte Colmar, daß ihr Onkel in die Stadt gefahren sei, um bei ihm das Bild eines Sonnenunterganges auf bem See zu bestellen, und dag er erft spät nach Hause gurudfehren murde; fie besprachen, in welcher Beife fie die Abwesenheit Bernardo's benuten wollten, um fich öfters zu sehen, beschlossen, das Beheimniß ihrer Liebe zu bewahren, bis der Friede im Lande wieder hergestellt sei, was nun, da Santa Anna das Heer führe, bald ber Fall werden muffe, und unterhielten fich mit jenen ungähligen Unbedeutendheiten, welche Liebenden oft von so großer Wichtigkeit erscheinen. Dabei trieben fie langfam dem Ufer immer näher, doch ohne Befahr, vom Lande erfannt zu werden, denn die Nacht mar ichon im Bereinbrechen.

Kannst Du dort hinter der vorspringenden Landspite die hohe Baumgruppe erkennen? fragte Urania den Geliebten, indem sie nach einer dunkeln Masse von Bäumen zeigte, und als dieser die Frage bejahte, fuhr sie fort:

Dort steht unter hohen majestätischen Magnolien eine wunderhübsche Laube von prächtig blühenden Lignen gebildet, es ift mein liebster Ruheplat im gangen Bart. Dorthin folgt mir auch niemals Jemand nach, weil ich dies schon seit einigen Jahren mir ausdrücklich verbeten habe. 3ch glaube beinahe, Lothar, wir könnten uns dort ohne alle Gefahr Abends treffen, denn wenn Du weiter Oben über den See fährst, so fann Dich Niemand aus dem Schloffe bemerken. Die Laube fteht unmittelbar an bem Gee, so bag Du jeden Augenblick in das Boot springen und davon rudern könntest, und Sivene murbe uns ichon zeitig von dem Nahen eines Dritten benachrichtigen. Mein Aufenthalt in jener Laube fällt im Schloffe nicht auf, weil ich feit Jahren schon meine Abende bort zubrachte, wohingegen mein regelmäßiges Fahren auf dem See leicht Berdacht erregen tonnte, indem ich bisher nur felten diefem Bergnugen fröhnte. Weißt Du, was wir jett thun wollen? Ich fahre schnell nach dem Park und gehe in die Laube, denn mein Ontel wird noch vor einigen Stunden nicht nach Haufe kommen, und Du fährst um jene Landspitze, und • schaust dann nur nach meinem wehenden weißen Tuche, womit ich Dir den Weg in die Arme Deiner Urania zeigen will.

Der Vorschlag wurde von Colmar mit Jubel aufgenommen, Sivene mußte schnell herbeirnbern, und nach wenigen Minuten zog die Gondel in fliegender Eile über die Fluth der Landungstreppe zu, während Colmar seinen Kahn in der Richtung nach der hohen Baumgruppe mit gewaltigen Schlägen vorwärts trieb. So sehr er aber auch seine Kräfte ausbot, um schnellmöglichst das Ziel zu erreichen, so war Urania doch bereits bei der Laube angesommen, und stand mit wehendem Tuche auf dem hohen User, als er um die Landspitze gefahren kam. Bald hatte er, dem Glückzeichen solgend, das Land erreicht, und slog am User hinauf an das Herz der Geliebten.

Während die beiden Glücklichen sich nun in der Laube zusammen niederließen, stand Sivene auf halbem Wege nach dem Schlosse und hielt treue Wache, damit kein ungebetener Fußtritt sich den Liebenden nahe.

Diese schmiebeten wieder goldene Pläne für ihre Zukunft, alle Hindernisse, alle Gefahren, die sich ihnen möglicherweise entgegenstellen könnten, verschwanden vor dem stillen ungetrübten Glücke der Gegenwart, und selbst die demnächstige Rückfehr Bernardo's erschien ihnen nicht

mehr so schreckhaft, hatten sie jetzt doch ein sicheres Plätzchen ausgefunden, wo sie das Glück ihres Zusammenseins genießen konnten, ohne Verdacht bei ihm zu erregen. Was aber Urania namentlich beruhigte und sie mit größerer Sicherheit in die Zukunft sehen ließ, war ihre beabsichtigte Verfügung über ihr Vermögen, und sie war sest entschlossen, Vernardo diesen ihren Willen offen mitzutheilen, denselben aber dann auch sofort auszusühren, sobald er ihre Liebe zu Colmar entbeken sollte.

In beseligendem Austausch ihrer hochfliegenden Gebanken, ihrer edelsten Gefühle eilte die Zeit unbemerkt an den Liebenden vorüber, schon eine Stunde war verflossen, die Nacht lag mild und wonnig auf Land und See, und die Sterne blitzten ihren Schein hier und dort durch die prächtigen hohen Bäume auf das glückliche Paar nieder, als das Heranrollen eines Wagens das Rücksehren des Grafen von der Stadt verkündete.

Da kommt der Onkel, nun muß ich Dich verlaffen, mein Lothar — Dank der heiligen Jungfrau, die uns mit dem Glücke dieses Abends segnete! sagte Urania mit glühender Herzinnigkeit sich in die Arme des Geliebten schmiegend, und empfing zum Abschied dessen Lippen auf den ihrigen.

Dann ging sie von Colmar umschlungen mit ihm In Mexico. II.

bis an das Ufer, noch einmal zog er fie an sein Herz, und sprang dann in das Boot hinab.

Bis Morgen in der Frühmesse, Lothar! rief ihm Urania noch zu, der Nachen schoß in der Dunkelheit dahin, und die Condesa eilte mit hochschlagendem Herzen in der Allee der majestätischen Magnolien dem Schlosse zu.

Die Nachricht von dem Falle der starten Festung Monteren hatte in der Hauptstadt, fo wie im gangen Lande große Bestürzung und Trauer erzeugt, um so hoffnungsvoller und fester aber setzte man alles Bertrauen in Santa Anna, und bedauerte, daß die Befatung jener Feste sich nicht so lange gehalten habe, bis er ihr hätte zu Bulfe kommen können. In feiner Berfon vereinigten fich alle politischen Barteien, denn eine jede derselben glaubte fich die von ihm bevorzugte, und als am 6. December ber Congreß zusammentrat, und ein neuer Brafibent an der Stelle des Benerals Salas gemählt werden follte, fiel die Bahl einstimmig auf ihn. Wegen der Ernennung des Bertreters der Aristofraten, des Don Balentin Gomez Farias zum Bicepräsidenten wurde es jedoch von Seiten des Adels und der Beiftlichkeit zu heftigen Rämpfen gegen Jene gekommen fein,

hätten sie nicht auf Santa Anna's Macht über ihn gebaut, und sicher geglaubt, daß derselbe, wenn auch abwesend, seinen Einfluß auf ihn zu ihren Gunsten ausüben würde. Außerdem nahmen sie an, daß Santa Anna mit dem bedeutenden Heere, welches er in San Luis Potosi augenblicklich organisirte, die wenigen tausend Amerikaner unter General Taylor sofort schlagen und vernichten müsse, um dann nach der Hauptstadt zurückzusehren, und selbst den Präsidentenstuhl zu besteigen.

Unter solchen Hoffnungen und Erwartungen war am 24. December Don Gomes Farias in feine Burde eingesetzt, doch schon wenige Tage, nachdem die neue Regierung in Kraft getreten war, brachten die Demokraten im Einverständniß mit jener die Frage wegen dem unveräußerlichen Grundbesitz der Rirche in dem Congref zur Sprache. Es hieß dies die Macht der Beiftlichkeit in ihrer Burgel angreifen. Ihr Bertreter im Abgeordnetenhause, Don Mariano Otero, machte alle erdenklichen Unftrengungen in ihrem Interesse, aber umfouft, der Congreß bestimmte schlieglich, daß fammtlicher Grundbesitz der Rirche veräußerliches Eigenthum ber Republik sein solle. Zugleich wurde den Verwaltern und Bächtern der Kirchengüter unter Androhung von hohen Strafen aufgegeben, die Revenuen an den Staat, und nicht an die Geschäftsführer der Geiftlichkeit auszuhändigen. Der Schlag traf biese zu vernichtend, als baß fie nicht nach jeder Waffe bagegen hatte greifen sollen; fie schlenderte den Kirchenbann nach allen Richtungen gegen ihre Wiedersacher, Schriften, Die mit ben ichrecklichsten und fürchterlichsten Strafen in ber andern Belt drohten, wurden veröffentlicht gegen Reden, der in diesem Leben die Sand an das Ginkommen der Beiftlichfeit legte, welches diefelbe nur für Gott felbft verwaltete, und die Priester verfluchten und verdammten von den Rangeln herab folche Bosewichter, und bezeichneten unter benfelben beutlich ben Bicepräfidenten Don Gomez Farias felbit. Der Schatzminister Suici weigerte sich hierauf, das gegebene Gesetz zu unterzeichnen, und viele Beamten, denen unter diefer Bedingung feine Stelle angeboten murbe, wiesen den Antrag gurud. Endlich fand sich der Licentiat Don Antonio Horta zu der Unterzeichnung erbötig, und trat in die Stelle des Ministers ein. Zugleich wurde Don Juan José Bag zum Diftrikts-Gouverneur ernannt, weil der bisherige es verweigert hatte, die Berfügung zu veröffentlichen.

Der Präsident Farias, fest entschlossen, die weltliche Macht der Geistlichkeit jetz zu stürzen, betrieb mit jedem ihm zu Gebote stehenden Mittel das Besitzergreifen von den Kirchengütern, so viel Widerstand ihm auch von den Pächtern derselben entgegengesett murde; denn deren

Frauen drohten ihnen mit Chescheidung, wenn der Kirchen-fluch über sie verhängt würde.

Um der Kirchenpartei aber noch die letzte Hoffnung zu nehmen, traf aus San Luis ein Schreiben von Santa Unna ein, worin derselbe die Regierung dringend um Zufendung von Geld mahnte, zugleich aber die Erklärung gab, daß er sich in durchaus keine ihrer Angelegenheiten mischen könne noch werde.

In diefer Bedrängniß griff die Beiftlichkeit zu bein · letten Mittel, zu der Revolution. Der Adel, die mohlhabenden Bürger und die Regimenter der Nationalgarde, Independencia, Bravos, Victoria, Mina und Sidalgo, welche sich Boltos nannten, waren öffentlich oder im Geheimen auf ihrer Seite, mahrend die übrigen Milizen aus Demokraten bestanden, sich mit dem Namen Buros bezeichneten, und fich offen für die Regierung des Bicepräfidenten Farias erklärten. Diese Buros waren zwar ichlecht bewaffnet, dagegen war der General-Commandant Don Bedro Lemus mit den in der Hauptstadt garnisonirten Linientruppen gleichfalls der Regierung treu ergeben, und bildeten in Gemeinschaft mit den Buros eine Macht, welche der der Ariftofraten und der Rirche die Spite bieten fonnte. Jett follte die Bewalt des Goldes den Ausschlag geben, und es wurden durch die Agnaten der Kirche bedeutende Summen unter den großen Saufen ihrer Widersacher vertheilt, um sie auf ihre Seite zu bringen, während zugleich die Priester ihren Einfluß in den Familien aufboten, um die Männer durch deren Frauen und Töchter für die Kirche zu gewinnen.

Don Gomez Farias verließ fich aber bei allen Unstrengungen seiner Wegner auf eine sichere feste Stute: auf den Commandanten der Citadelle, General Don Joaquin Rangel mit der Befatzung derfelben, welche aus einem Bataillon Grenadiere und gahlreicher Artillerie bestand. In der Hand bieses Mannes lag das Schicksal der beiden Parteien und der gangen Sauptstadt felbft. Farias schmeichelte dem Chraeiz des Commandanten, und es gelang ihm, denfelben sich ergeben zu machen, so daß bessen drohende Stellung den Ausbruch der Feindseligfeiten von Seiten der ariftofratischen und firchlichen Partei zurückhielt. Im Stillen aber arbeiteten dieselben raftlos daran, die Zahl ihrer Anhänger zu vermehren, und die Stärfe der Regierung zu untergraben. Dem Bicepräfidenten blieben die gunftigen Erfolge feiner Wegner nicht unbekannt, und er ergriff Mitte Februar eine Gelegenheit, ihrer bewaffneten Macht großen Abbruch zu thun. Von Bera Eruz waren nämlich dringende Gesuche eingetroffen, Truppen nach dort zu fenden, da man befürchte, daß die Amerikaner eine Heeresmacht in der Rähe jener Stadt zu landen beabsichtigten. Farias gab den Befehl,

daß die Regimenter der Nationalgarde, welche den Ariftofraten und der Geistlichkeit ergeben waren, nach Bera Eruz marschiren sollten, und zwar wurde das Regiment Independencia, welches über tausend Mann zählte, und aus den Söhnen der reichsten Leute bestand, angewiesen, zuerst aufzubrechen.

Dieser Befehl wirkte wie ein Kunke in einer Bulverfammer, und brachte die lange schon gegen die Regierung verbreitete Revolution zum Ausbruch. Gegen Abend am 22. Februar zu berfelben Zeit, als Santa Unna mit seinem Beere bei Buena Bifta zuerst auf den Feind stieß, begann das Regiment Independencia, welches seinen Sammelplat in bem Universitätsgebäude hatte, sich dort einzufinden. Bereits hatte aber eine Abtheilung der Buros von dem Locale Besitz genommen und entwaffnete jeden Eintretenden. Die Runde hiervon ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt, Sallandro, der Obrift des Regiments, fammelte daffelbe in dem alten Colifeum, alle übrigen Nationalgardiften eilten nach ihren verschiedenen Quartieren, und Hörnerklang und Trommelichlag fetten die Bevölkerung der Stadt in Angst und Schrecken. Die beiden feindlichen Barteien ftellten fich nun gegen einander über in zwei Schlachtlinien auf, modurch fie die Stadt in zwei Sälften theilten, und wobei fich ber Flügel ber Regierungstruppen an die Citadelle aulehnte.

Nacht verging ohne weitere Thätlichseiten von Seiten ber streitenden Mächte, und auch die solgenden Tage wurden nur dazu benutzt, um Barrisaden aufzuwersen, Häuser zu befestigen, und die Geschütze aufzusahren. Dabei donnerten durch die ganze Stadt fortwährend Gewehrschüsse von den Dächern der Häuser, die aber nicht abgeseuert wurden, um Jemanden Schaden dadurch zuzussügen, sondern nur als Ausdruck der bestehenden Revolution dienten, und sich bald mit den Vivas für die Regierung, bald mit den Rusen: "Tod den Puros,-Tod dem Vicepräsidenten!" mischten.

Zugleich wurden beiden Parteien Lebensmittel und Getränke aller Art in Massen zugeführt, die Militair-Musik spielte lustige Weisen, und die Einwohner der Stadt beiderlei Geschlechts statteten den Truppen ihre Besuche ab, so daß die kriegerischen Demonstrationen mehr einem Bolksfeste glichen, als Borbereitungen zum Kämpfen auf Tod und Leben. Erst am 27. Februar begann die Kanonade auf einzelne Häuser und Thürme, welche jedoch vorher von jedem lebenden Wesen verlassen waren und den Kugeln nur ihre todten Mauern zur Bernichtung darboten. Einzeln allerdings wollte es das Schicksal, daß ein unvorsichtiger, oder neugieriger Bürger in das Bereich der Geschaft dies aber ohne den Willen der

fampfenden Scharen, die einen jeden Unfall der Art gu vermeiden fuchten. Nachdem der Kanonendonner mährend zweier Tage beinahe fortwährend gewüthet hatte, famen die feindlichen Barteien überein, täglich einen Baffenftillftand von zwei Stunden eintreten zu laffen, mahrend welcher Zeit dieselben, ohne irgend Jemanden einer möglichen Gefahr auszusetzen, fich frijd mit Lebensmitteln und Wegenständen des Comforts verforgen fonnten. Bugleich wurde mahrend dieser Friedensstunden oon beiden Streitmächten eine militairische Promenade abgehalten, indem sie mit Bulver beschmutt, stolz und mit heldenmüthigem Anstande an einander vorübermarschirten, obgleich Reiner von ihnen eine Bunde trug, und noch fein Mann in ihren Reihen fehlte. Es war ein achtes Bild der Rämpfe und Schlachten unter den Bölfern Amerita's, die ihren Ursprung den abgelebten physisch und moralisch verfommenen Spaniern verdanfen.

Sonntag erschien, und es wurde beschlossen an diesem Tage die Feindseligkeiten gänzlich einzustellen, nicht aber, weil es Sonntag, weil es der Tag war, welcher der Berehrung des Herrn gehörte, sondern weil das höchste Bergnügen, die größte Lust des mexicanischen Bolkes der Einwohnerschaft der Hauptstadt durch die Revolution vorenthalten wurde; die Stiergefechte waren nämlich ausgesetzt worden, und dieser Sonntag sollte nicht wieder

wie der lettvergangene ohne diesen hohen Genuf ver-Große Auschlagszettel verfündeten, daß die ftreichen. schönsten. die wildeften Stiere aus den Buften des Nordens eingebracht worden wären, und daß Juan Traviesco, der schöne Matador, der Liebling des Bolfes, der gefeierte Abgott der Mexicanerinnen, die Rampfe mit jenen grimmigen Ungeheuern der Wildniß bestehen werde. Bergeffen war Revolution, Zwietracht und Rriegsspiel, die Lunten bei den Kanonen murden ausgelöscht, der Bulverdampf von den Heldengesichtern gewaschen, und Alt und Jung, Vornehm und Niedrig, Reich und Arm suchten den besten Staat hervor, um festlich geschmückt bei dem versprochenen entzückenden Schauspiel zu erscheinen. Die Mittagsstunde hatte faum geschlagen, als fich die Straken nach dem Baseo Nuevo mit Menschen füllten, und die Bolksmaffe fich bichtgebrängt auf demselben hin nach der Arena bewegte, obgleich erst um zwei Uhr der Rampf beginnen follte. Die fieben Stufenreihen des ungeheuren Amphitheaters, welches den weiten Birtel des sandigen Rampfplates umgab, füllten sich schnell mit Zuschauern aus den niederen Rlaffen des Volkes, während in den hundert offenen Logen, die sich um die Arena reiheten, und welche mit dem Namen "de sol" bezeichnet murden, die mohlhabenderen Bürger ein Unterkommen suchten. Schon maren diese Blate Kopf an Kopf besetzt, als die Hunderte von überdachten Logen, die "de sombra", sich gleichfalls zu füllen begannen. Es war die Nobleza, die in glänzender Toilette in denselben erschien. Alle Pracht, aller Geschmack, aller Reichthum, den Kleidung und Schnuck zu zeigen vermag, entsaltete sich in diesen Logen, und die zurückgeworsenen Mantillen der Sennoras und Sennoritas verfündzten, daß dieselben zu ihrem Lieblingsseste erschienen, und daß ihre Juwelen und Berlen von dem Glanze ihrer Feueraugen überstrahlt und übersunkelt werden sollten. Sammet, Seide und Goldstoffe glänzten in den glühendsten prächtigsten Farben zwischen den vielen tief schwarzen Anzügen hervor, schwankende Federn und Neiherbüsche winkten, und ein Heer von blitzenden und schillernden Fächern schwirrte vor den glückstrahlenden Augen der Schönen Mexico's.

Bis jetzt hatte eine Stille der Erwartung auf der versammelten ungeheuren Menge gelegen, da ertönte hinter den Pforten der Zwinger, in welchen die Stiere sich befanden, ein furchtbares Gebrüll, welches von der ganzen harrenden Versammlung mit jubelnden Vivas bewilltommnet wurde. Es waren die Schmerzens- und Wuthtöne des Stieres, der zuerst in die Schranken eintreten sollte, und der jetzt schon in seinem Gefängnis durch die Picadores gepeinigt und gereizt wurde. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer blieb nun fest auf die ge-

ichloffenen Pforten geheftet, denn der Augenblick nahete, wo das Schauspiel beginnen follte. Das Brüllen murde immer lauter, immer wilder, bis plötlich bas Thor bes Rerfers aufflog, und bas entsette, gemarterte Thier mit bröhnenden Gagen hervor in die Arena fturzte. ઉજ war ein foloffaler dunfelbrauner Stier, und das fpiegelglatte glänzende Haar zeigte, daß die freie unbegrenzte Brairie seit seiner frühften Jugend seine Beimath ge. Mit tief gesenkten Sornern und hoch emporstehendem Schwanze hatte er in blindem Sturm die Mitte des Kreises erreicht, als der donnergleiche Jubel und die Tausende von wehenden Tüchern der Zuschauer ihn plöglich in seinem tollen Lauf hemmten, er erschreckt und ftutend guruckprallte, und mit ichenem bumpfem Gebrüll nach dem jauchzenden Bolfe um fich schaute, das ihn immer tobender, immer fturmifcher begrußte. Sein Schreck verwandelte fich aber bald in Born, er brüllte dumpf vor sich hin, stampfte mit den gewaltigen Füßen den Boden, und wühlte mit den langen scharfen Bornern in dem Sande, mahrend feine fleinen blitzenden Augen feitwärts auf die wogende Menge gerichtet waren. In diesem Angenblick sprang ein Bicador in prächtigem gelbseidenem, filberverziertem Angug über die Bruftung in den Rreis auf ben Stier gu, indem er eine große feuerrothe Jahne in der Rechten fcwang, und ein' Bündel fleiner, mit Fahnchen geschmückter Burffpiege in feiner Linken bielt. Raum erblickte das gereigte Thier die rothe Fahne, als es mit gesenktem Kowfe wüthend darauf los stürzte. Der Bicador ließ es bis auf wenige Tuk an sich herankommen, schwenkte ihm die rothe Fahne über die Augen, fprang leichten Fuges zur Geite, und warf ihm im Borüberfturgen einen der Burffpiege in die Flanken. Die Spite mit ihren Widerhaken vergrub fich in dem Fleisch des Thieres, und deffen Donnergebrull verrieth den Schmerz, den die scharfe Baffe ihm verursachte. Es wandte fich in feinem Sturmlauf, heftete seine wuthflammenden Augen auf seinen Gegner, und fturzte abermals auf ihn zu. In diesem Augenblick aber sprangen noch sieben Bicadores in reichen bunten seidenen Anzügen in den Rreis hinein, folgten dem wüthenden Stiere, und fpickten feine beiden Flanken mit ihren Wurfgeschoffen. Das Thier, sich im Schmer; zusammenziehend, machte Front gegen feine neuen Feinde, als ein erdbebengleicher Jubel die Arena erschütterte, und Viva el Matador - Viva el hermoso Traviesco aus taufend Rehlen erschallte; denn der schöne Stierfechter, Don Juan Traviesco, fprengte auf einem edeln Andalufier auf den Kampfplat. Er war ein sonngebräunter, schlaufer und doch muskulöser Mann mit glänzend schwarzem Bart, großen funkelnden schwarzen Augen und edel gebogener

Nafe. Sein Haupthaar war in einem über seine Schulter herabhangenden Net von Goldgeflecht verborgen, welches unter dem hohen, fpiten, schwarzen, breitrandigen, an einer Seite in die Bohe gebogenen Bute hervorquoll, und an welchem eine in Diamanten blitzende Agraffe eine prachtige rothe Feder hielt. Gine furze offene, mit Goldschnüren reich besetzte Race und enganschliefende Beinkleider von schneeweißem Sammet, welche letteren burch eine breite rothe, mit goldenen Troddeln behangene Binde um feine Bufte gehalten murde, nebft furgen Stiefeln von gelbem Leder machten feine Rleidung aus, während seine Rechte einen, mit langer blitender Stahlfpite gefronten Burffpieg hielt, und ein ftartes, mit leuchtenden Juwelen befettes Schwert an feiner Seite Der prächtige Schimmelhengft, den er ritt, trug unter dem, überladen mit Gold geschmücktem Sattel eine foitbare rothsammetne Schabrace, in bas seidenweiche lociae Haar feiner Mahne und feines hochgehobenen Schweifes maren rothseidene Bander eingeflochten, und eine brennend rothe Feber wehte von feinem zierlichen ichon geformten Ropfe.

Mit stolzer Verneigung nach allen Seiten erwiederte Traviesco die stürmischen Grüße, die ihm von dem Amphitheater und aus den Logen zudonnerten, und richtete dann seinen funkelnden Blick auf den Stier, der ihm gegenüber, ben Sand um fich schleubernd, ftand, und fich unter feinen Beinigern fein Opfer zu mählen schien. Doch die Bicadores sprangen von ihm zuruck an die Schranken der Arena, um nun den Matodor der Rache des Stieres 311 überlaffen. Nur wenige Augenblicke wühlte diefer noch mit den Hörnern in dem Sande und schling mit dem Schwanze feine Flanken, dann ichog er plötlich vormarts, und fturzte fich mit Sturmesschnelle bem Reiter entgegen. Der Hengft baumte fich unter bem leichten Bügel feines Herrn, und sprang gewandt und grazios zur Seite, als der wüthende Sohn der Wüste ihn bis auf wenige Fuße erreicht hatte. Traviesco stieß in diesem Augenblick seine Wurflanze in den Nacken des vorüberjagenden Thieres, doch nur so, dag die jest in Erwartung verftummte Menge feine Absicht erkannte, dem blutigen Spiel noch eine längere Frift geftatten zu wollen. "Bravo el Matador" jubelte es ihm jauchzend von allen Seiten zu, und, weit aus ihren Logen hervorgebeugt, ließen die Damen ihre Tücher nach ihm hinwehen. Sein Hengft bäumte fich wie zum Dauke steil empor, dann warf Traviesco ihn herum, und beschrieb in fliegendem Galopp eine Volte um den fich abermals zum Rampf stellenden Stier. Deffen Buth hatte den höchsten Gipfel erreicht, er schlug mit dem Schwanze seine mit Blut und Schaum bedeckten Seiten, ftampfte den Boden, marf mit den Sornern den

Sand um fich her, und brullte feinem Gegner Tod und Berderben entgegen. Er war ihm mit den Blicken gefolgt, und ale der Bengft ihm abermale gegenüberftand, fturzte er fich mit folder Schnelligkeit auf ihn gu, daß ber Seitensprung, den berfelbe that, nicht hinreichte, ihn aus dem Bereiche des muthichaumenden Stieres zu bringen. Mit dem gangen Ropfe verschwand dieser unter der goldgestickten rothen Schabracke, und Rog und Reiter auf den Börnern emporhebend, schleuderte er Beide vor fich in ben Sand. Es war nur ein Schrei bes Schrecks, des Entsetzens, der rund um durch die wogende Menge lief, während der Stier seine Hörner in den Bauch des Pferdes vergrub, und dann deffen Gingeweide um fich ichleuderte. Traviesco aber hatte fich mit Blites Schnelle von dem fterbenden Roffe befreit, griff nach dem Schwerdte, und rief den Stier auf fich zu, indem er das rothe Tuch, welches vor ihm auf dem Sattel gelegen hatte, durch die Luft schwang. Kaum sah bas rasende Thier die rothe Fahne wehen, als es fein gefälltes Opfer verließ, und in wenigen Gaten ben Matador erreichte. Traviesco stand unbeweglich, indem er feinen schlanken graziösen Rörper nach dem Stiere vorbeugte, und ihm die Spite feines Degens entgegenhielt.

"Bravo mi toro — Bravo Traviesco!" schrie es von ben Stufen und aus den Logen herab, und in dem-

selben Augenblick fuhr die Toledoklinge des Matadors dem Thier bis an den Griff in die Bruft, so daß es, den Tod im Herzen an ihm vorüber stürzte, und zuckend in den Sand rollte.

Der Jubel der Zuschauer überftieg jetzt alle Grenzen, schneeige, mit Diamanten funkelnde Urme streckten sich ihm aus allen Logen entgegen, in wilder grausamer Wolluft blitten ihm die Augen der Frauen und Mädchen zu, und Blumen und Bouquette regneten von deren Händen auf den Sieger hinab. Da schien sein Blick von einer hohen weiblichen Geftalt in der vorderften Reihe einer der elegantesten Logen gefesselt zu merden, die, gang in schwarze Seide gekleidet, noch immer ihre Mantille vor ihrem Antlitz nicht zurückgeworfen hatte. In diesem Angenblick aber wich die dichte Berhullung von den auffallend schönen Bügen des Mädchens, deren große schwarze Augen erwiederten mit leidenschaftlicher Gluth den Blick des schönen Matadors, und indem fie sich weit aus der Loge herausbeugte, nahm fie die weiße Rose, die in ihrem üppigen Rabenhaar glanzte, aus demfelben hervor, und warf fie ihm zu in den Kreis hinab. Die Rose hatte kaum den Boden erreicht, als Traviesco fie ichon ergriff, und nach der Dame hinaufschauend, fie an seine Lippen führte. Alle Blicke aus ben Logen mandten fich nach der bevorzugten Schönen bin, denn In Merico. II.

feine andere ihm zugeworfene Blume hatte der gefeierte Mann seiner Ausmerksamkeit gewürdigt, doch schon war die Mantille wieder vor den reizenden Zügen des Mädchens geschlossen, und vergebens suchten die Augen ihrer neidischen Schwestern sie zu erkennen.

Sie werden tausendsach beneidet, Donna Laora, sagte der Conde de San Salonio, der hinter der schwarzgekleideten jungen Dame stand, welche Laora de la Corda war.

Mein Mitleid für deren Neid, entgegnete Laora achselzuckend und lüftete die Mantille ein wenig, um hinter dem winkenden glänzenden Fächer hervor, den Blick des Matadors noch einmal die Nacht ihrer Augen schauen zu lassen.

Ihr Mitleid? — D, wollte es sich doch auch mir zuwenden — grausame Laora, wissen Sie nicht, daß die Gunst, womit Sie diesen schönen Stierfechter beglücken, mir das Herz zerreißt? fuhr Salonio mit halblauter bebender Stimme fort, indem er mit verzweiseltem Blicke dem Fächerspiel folgte, welches die Donna nach dem Matador hinab richtete.

Die Liebe ist ein freiwilliges Geschent, Don Salonio, welches keinen Zwang verträgt, vergessen Sie dies nie! Können Sie diese eine Rose wohl zwischen den vielen Blüthen vermissen, die Ihnen mein dankbares Herz für Ihre Zuneigung gab, während biese Blume nur meine Anerkennung für Ritterlichkeit und Muth aussprach?

O, lehren Sie mich, Sie weniger lieben, weniger verehren, weniger anbeten, damit ich Niemanden mehr um einen Blick von Ihren Himmelsaugen beneiden muß — so bringt eine solche Gunstbezeigung mich zur Berzweiflung! entgegnete der junge Mann leise, und suchte liebeschmachtend zwischen der Mantille nach dem Blicke Laora's; diese aber zog den Schleier an seiner Seite zurück, ließ ihn in ihre dunkeln Angen schauen, und sagte mit wonnig süßem Lächeln:

Sind Sie nun zufrieden, Sie schöner Sanger?

Während dieser Zeit war Don Traviesco aus der Arena verschwunden, und statt seiner war ein Biergespann von prächtig geputzten Maulthieren in dem Kreis erschienen, die vor den todten Bullen gespannt wurden, denselben aus der Bahn zogen, und dann zurückkehrten, und das getöbtete Noß des Fechters entsernten.

Die Ruhe, die unter den Zuschauern eingetreten war, sollte nicht von langer Dauer sein, denn schon ließ sich die wilde Stimme eines zweiten Stiers vernehmen, der von den Picadores in seiner Zelle beunruhigt wurde. Sofort ertönten wieder laute Rufe der Ungeduld durch den Kreis und "den Stier — den Stier!" rief es bald

einstimmig aus taufend Rehlen. Die Pforte bes Behälters flog auf, und ein glänzend schwarzer turz gebrungener Stier ftob aus demjelben hervor, als hatte ihn ein Blitz herausgetragen. Er war kleiner, als fein Boraanger, aber viel edler, viel fraftiger in Form und Bewegung. In der Mitte des Kreises blieb er ftehen. und heftete mit erhobenem Kopfe seine funkelnden Augen bald auf die eine, bald auf die andere Seite der Arena nach der stürmisch begeisterten Menge, als erwarte er einen Wegner, der es magen fonne, in feine Nahe gu Dann schüttelte er zornig feinen festen ungeheuern Nacken, ftampfte ben Boden, und ftieg ein erschütterndes dumpfes Gebrull aus. In diesem Augenblick iprang einer der Bicadores in den Kreis hinein, und that einige Schritte nach dem Stier zu, doch kaum hatte dieser ihn erblickt, als er herumfuhr, und ihn mit gefenktem Ropfe und hoch emporstehendem Schwange angriff. Der Bicador fprang zur Seite, und warf bem Thier einen Wurfpfeil in die Flanke, doch dieses wandte sich so schnell wieder nach ihm hin, daß er kaum Zeit hatte, abermals aus feinem Bege zu kommen. aber auch diesmal nur für einige Augenblicke, daß der Rämpfer sich in Sicherheit fah, benn fofort fturmte ber Stier mit noch größerer Buth auf ihn zu. Der Bicabor gerieth über diese Schnelligkeit in Berlegenheit, und

fuchte die Bruftung der Arena zu erreichen, aber nur mit Aufbietung aller feiner Gewandtheit und Schnelligkeit gelang es ihm, feinem Berfolger zu entfommen, und eine ber, zu biefem Zwed angebrachten Stufen nach ber Bobe ber Brüftung zu erfteigen, während ber Stier feine furzen scharfen Hörner unter ihm gegen die Schranken ftieß, daß es durch den gangen Rreis dröhnte. Unterbeffen waren aber die fieben Rameraden des Bicadors an der andern Seite in den Rampfplat gefprungen, und zwar mit fleinen Burfpfeilen bewaffnet, an deren Ende ein Schwärmer befestigt war. Im Augenblick mandte fich der kampfbereite Stier, und fturzte feinen neuen Feinden entgegen, beren Jeber ben Schwärmer eines Bfeile entzündete und benfelben dem heranfturmenden Thiere entgegenwarf. Die Geschoffe hafteten in beffen Haut und ihr Feuerwerk gischte und sprühte Funken und Rauch nach allen Seiten um fich, fo daß der Stier bin und her zurückfuhr, bis die Schwärmer mit lautem Analle zerplatten und erlöschten. Jett aber hatte die Buth des Bullen den höchften Grad erreicht, feine Augen hatten fich blutroth gefärbt, seine Mustern schienen Feuer auszublasen, und in ber Schnelligfeit, mit ber er feinen Widersachern entgegenschoß, sah man, daß der ganze Stahl feiner Muskeln angespannt mar. Die Bicadores fprangen zur Seite, fie marfen abermals ihre brennenden Geschosse, der Stier aber kummerte sich nicht mehr um beren Brand, sondern folgte mit solcher Sturmeseile seinen Feinden, daß sie sämmtlich Rettung in der Flucht suchten, und über die Brüstung hinaus seiner Rache entkamen.

Wie wenn ein Gewitter sich plötlich entladet, fo donnerten jett die Bravorufe für den Stier und die Berhöhnungen, die Berwünschungen gegen die Bicadores von allen Seiten durch den Rreis, und "werft die Feigen ju bem Stier hinab" fchrie es mit taufend Stimmen von dem Amphitheater herunter. Der garm, das Toben bes Bolfes fteigerte fich zur Raferei, als der Sieger, wie im Trinnph und herausfordernd, in der Mitte der Bahn ftand, mit feinem glühenden Athem ein furchtbares Buthgebrull ausstieß, und feiner ber Picadores es magen wollte, sich wieder in die Arena hinabzulaffen. eine Stimme "Traviesco", und Traviesco schallte es von vielen taufend Zuschauern nach, als in demselben Augenblicke der schöne Mann festen Fußes in die Rampfbahn eintrat. Er mar jetzt in einen tiefschwarzen, mit Gold burchwirften, gang eng anschliegenden Angug getleidet, nur die leuchtendrothe Feder auf feinem Sute hatte er beibehalten, und ein blutrothes großes Tuch hing auf feinem linken Urm, mahrend bas ftarte Schwert in seiner Rechten blitte. Entschlossen und rasch war er

bem brüllenden Stiere einige Schritte entgegengetreten, als berselbe wie rasend auf ihn zugestürzt kam und ihn in wenigen Sätzen erreicht hatte. Traviesco aber glitt mit eleganter Bewegung zur Seite, warf dem Unthier sein großes rothes Tuch über den Kopf, und versetzte ihm im Vorüberrennen verächtlich einen Hieb mit der flachen breiten Klinge seines Schwertes, daß es laut durch die Arena klang.

Viva el Matador, viva el hermoso Traviesco, el Dios de los torcadores! donnerte es von den Stufen und aus ben Logen, Tücher wehten, Sände minkten, und Blumen regneten nach dem Liebling hinab, während ber Stier mit verbeckten Augen muthbrullend in ber Bahn herumbraufte, und fich vergebens bemühte, das große Tuch abzuwerfen. Endlich trat er auf einen Zipfel besselben, und rif es mit ben Hörnern in Stude, die wehend um seinen Ropf flatterten, als er abermals seinen Gegner erblickte und auf ihn einstürmte. Gine Todtenftille lag auf der Bersammlung, der entscheidende Augenblick war gefommen, denn jetzt hatte bas grimmige Thier mit tiefgesenktem Ropfe den Matador erreicht, der unbeweglich mit seitwärts gehaltenem Degen den Angriff erwartete. In der Secunde aber, als der Ropf bes Stieres ihn zu berühren brohte, trat er mit feinem linken Fuß zwischen bessen Sorner, ließ sich von ihm emporheben, und schwang sich in leichtem hohem Sprunge über das Thier hinaus. Wie wenn die Tribünen zusammenbrächen, so donnerte und dröhnte der Lärm des Volkes von ihnen herab, und die Jubel- und Freudenruse erfüllten wie ein Sturm die Luft.

Der Stier hatte sich aber mit Bligesschnelle gewandt, warf sich abermals dem Matador entgegen, und dieser zuckte nun die Spitze seines Schwertes, um ihm den Todesstoß zu geben.

Das Athmen schien in diesem Augenblick unter ben Zuschauern aufgehört zu haben, mit bebenden halbgeöffneten Lippen und mit weit aus den Logen hervorgestreckten Händen hielten die Schönen ihre wildslammenden Augen auf Traviesco geheftet, derselbe that den Stoß, der Stier schlug die Klinge zur Seite, und im nächsten Augenblick hing der Matador gespießt auf den Hörnern des bahinrasenden Ungeheuers.

"D, heilige Mutter Gottes, sei mir gnädig!" stöhnte der sterbende Liebling Mexico's, und seine Glieder sanken machtlos an dem Hals des Stieres herab. Dieser trug seinen besiegten Feind im Sturmlauf um die Bahn, warf ihn dann in den Sand nieder und bohrte von Neuem seine Hörner in dessen Körper. Da siel ein Schuß, der Stier prallte zurück, wankte, und stürzte todt neben Traviesco zusammen.

Das Angstgeschrei, die Ansrufe des Entsetzens, und der Tumult unter den Zuschauern während dieser letzten Minuten waren furchtbare Musik zu der Vorstellung; das Stiergesecht war beendigt, und die Menge verließ den Platz ihrer Lust, ihres Entzückens.

## Vierzehntes Kapitel.

Charakterschwäche. Aufruhr. Siegesnachricht. Setäuschte Soffnung. Marsch auf Mexico. Die Abgesandten. Die Landung in Bera Cruz. Mene Auftungen. Bekenntniffe. Ausklärung.

In biesem Abend war es leer in dem Schlößchen Don Romulo's de la Corda y Corda. Die vielen politischen Zusammenkunfte, welche während dieses Waffenftillstandes noch Heute gehalten werden sollten, zogen die Stammgäste, und mit ihnen die zufälligen Besucher Don Romulo's von den stillen Freuden seines Hauses in das geräuschvollere stürmischere Gewühl des Lebens.

Der Mond schien hell und klar in die offenen Fenfter bes Salons neben dem Spielsaal, und schien in die großen schwarzen, mit Thränen gefüllten Augen Laora's, die ftill und ftumm zu ihm aufblickte, und ihre gefalteten Bande auf ihr Berg hielt. Sie weinte aber nicht über ben gräßlichen Tod bes schönen Traviesco's, sie weinte nur über sich selbst, über den Kampf, den Zwiespalt in ihrem eignen Herzen. Als fie Abschied von Carvajal genommen hatte, ftand ber Borfat feft in ihrer Seele, feiner murdig zu merben, und nie mieder an dem Spieltische ihres Baters zu erscheinen, und wie oft hatte sie nun feit jener Zeit ichon neben Salonio an bemfelben gefeffen, - burch ihre Mithulfe, hatte fie fich vorgenommen, follte Niemand mehr fein Geld an ihren Bater verlieren und Salonio hatte doch seit jener Zeit schon den größten Theil seines Bermögens neben ihr an denselben verspielt! Sie hatte bereits fo oft es gelobt, das Unrecht zu meiden, und hatte eben fo oft schon dies Gelübde gebrochen, daß fie in einsamen Stunden der Betrachtung es gar nicht mehr unternahm, Befferung ju geloben, ba eine innere Stimme bes Borwurfs ihr zurief, daß sie es doch nicht halten murde, sie beweinte bann nur ihr granfames Geschick, und fühlte fich entsettlich elend, verlaffen und hoffnungslos. Eine solche Stimmung der Zerknirschung, der Zerfallenheit mit fich und mit der Welt lag auch jett peinigend und erdrückend auf der schönen Laora, und sie hatte wieder ihren flehenben Blick nach bem milbglänzenden Monde erhoben, als ihr

Bater mit seinem lautlosen Schritt zu ihr getreten war, und nach einigen Secunden stummer Beschauung sagte:

Heute wird wohl Niemand kommen, Laora, es ift schon spät. Die sinnlose Revolution greift störend in alle Familienkreise und in alle Geschäfte ein. Dennoch ist mir ein solcher Ruheabend willkommen, denn ich fühle mich abgespannt und unwohl; ich habe in letzter Zeit zu viel Schlaf entbehrt.

Laora, die ihn nicht hatte kommen hören, sah überrascht zu ihm auf, wandte sich aber bei seinen setzten Worten mit einem Ausdruck von Widerwillen von ihm ab, und sah zum Fenster hinaus.

Ich will mich zur Ruhe begeben, Vormitternachtsschlaf wird mir boch selten zu Theil. Gute Nacht, Laora,
suhr Don Romulo fort, ohne die Antwort seiner Tochter
abzuwarten, denn, als diese sich nach ihm umwandte,
und gute Nacht sagte, hatte er ihr bereits den Rücken
zugekehrt, und bewegte sich schwerfällig an seinem Stocke
nach der Thür.

Laora sah ihm mit finsterm Blick nach, und holte tief und schmerzvoll Athem, als die Thür sich hinter ihm geschlossen hatte. Dann ließ sie ihre Hände in ihren Schooß fallen, senkte ihr schwarzumlocktes Haupt, und sah, in trübe marternde Gedanken versunken, vor sich nieder. Sie bachte an die unübersteigliche Scheidewand,

bie zwischen ihr und Carvajal stand, und bachte daran, baß, was sie auch thun, wie sie auch leben witrde, doch Alles dieselbe nicht hinwegräumen könne; zugleich aber mischte sich ein Vorwurf gegen sie selbst in ihre Gedanken, und ihre Liebeleien mit Salonio drängten sich in dieselben ein. Dagegen sagte sie sich, daß sie Carvajal doch nicht untreu gewesen sei, diese Antwort konnte aber den innern Borwurf nicht zum Schweigen bringen. Da drang der wohlbekannte Ton der knarrenden Gitterthür, die von der Straße in den Garten führte, zu ihrem Ohr, es zuckte ihr durch jeden Nerv, ihr Athem stockte, und der Name Salonio schoß ihr durch die Seele. Sie warf ihren Blick über den Garten nach dessen. Ingang, und wirklich, Salonio schritt, nach den dunkeln Fenstern des Schlößchens schauend, zögernd auf dasselbe zu.

Er hatte Laora nicht gesehen, er glanbte, daß Alles im Hause schon schlafe, denn er hielt seinen Schritt an und blieb, herauf schauend, stehen. Laora hatte sich hinter den Borhang zurückgelegt, damit er sie nicht erblicken sollte — doch immer noch ging er nicht, immer noch sah er nach den Fenstern herauf. Es zog und zuckte in Laora, um sich in das Fenster zu erheben, nein — nein, dies sollte nicht geschehen! Jetzt wandte sich ihr treuer schöner Berehrer seitwärts, und eilte um das Haus, wie sie dachte, um nach den ihm wohlbekannten

Fenftern ihres Schlafgemachs zu schauen. Gie beugte sich vorsichtig aus dem Fenster, sah ihm nach, und lauschte auf seinen rückfehrenden Tritt. Da hörte sie ihn fommen, schnell zog sie sich zurück, und spähete wieder durch den Vorhang. Dort stand er nun abermals auf demselben Fleck wie vorher, und sah nach dem Sause herauf, er glaubte sicher, fie ruhe bereits in fugem Schlafe. Dim aber mandte er fich langfam von dem Schlößchen ab. Sollte er schon gehen wollen? Sein Haupt neigte fich wie betrübt, und traurig und zögernd hatte er einige Schritte gethan, als er abermals ftehen blieb, und zurück nach den Fenftern schaute. Laora bebte am gangen Körper, dennoch hielt sie sich hinter dem Borhang, da prefte Salonio herauffehend beide Bande gegen fein Berg, ftrecte fie bann nach ben Fenftern binauf, winkte mit der Hand ein Lebewohl nach deren ganzer Reihe, und wandte fich gefentten Sauptes dem Gitterthor zu. Das war zu Viel, das war mehr als Laora's Leidenschaftlichkeit ertragen konnte, sie trat in das Fenster und fah ihm nach, während das Licht des Mondes ihr schneeig weißes Gewand beleuchtete. Er ging. Laora mußte huften, hob jedoch schnell ihr Batisttuch vor den Mund, Salonio aber, wie von einem eleftrischen Funten berührt, schoß herum, und fein erfter Blick traf auf ben Wegenstand seiner Sehnsucht, feiner Liebe! Er fah Laora, und hob seine Hände bittend nach ihr empor. Sie stand unbeweglich, es war, als hielt ihr besseres Selbst sie noch krampshaft umfangen, ihr Herz aber schlug sant und ihre Pulse stürmten. Da riß sie das Tuch von ihrem Munde, ließ es winkend durch das Fenster flattern, und glitt dann leicht und flüchtig aus dem Salon die Treppe hinab und aus der Thür unter die Veranda.

Dank, Dank, heißesten Dank, Laora, fagte Salonio, ihr entgegeneilend, ergriff ihre Hand, und preste sie bebend an seine Lippen.

Aber Graf Salonio, so spät? — Es ist Alles schon zur Ruh gegangen — wenn uns Jemand fähe! sagte sie aus dem Mondlicht zurück in den Corridor tretend.

Es ift ja Alles zur Ruhe gegangen, wiederholte er beschwichtigend, und brückte seine Lippen wieder und wieder auf ihre Hand.

Nein, nein, es könnte ein Diener — flüsterte Laora ängstlich, und sprang nach der Treppe hin.

Es hat mich Niemand gesehen, suges himmlisches Mäbchen, entgegnete Salonio eben so leise, ihr folgenb und ihre Hand wieder ergreifend.

D bitte, verlaffen Sie mich, Salonio! bat Laora mit flüsternder Stimme, zog schnell mit den Worten: "Gute Nacht" ihre Hand zuruck, und sprang, ihm Rebe-

wohl zuwinkend, die Treppe hinauf und in den offen stehenden Eingang des Salons; er aber langte zugleich mit ihr dort an, und schob die Thür hinter sich zu.

Sie thun Unrecht, Salonio, mich folcher Gefahr auszusetzen, wenn man — sagte Laora mit schwankender Stimme.

Bergeben Sie mir, göttliche Laora, wenn ich Unrecht thue, ich kann es nicht von dem Recht unterscheiden, Sie haben mir nur ein Gesetz in der Brust gelassen, das, Sie zu lieben, Sie zu verehren, und Alles zu thun, was diesem Gefühle Ausdruck giebt, stammelte Salonio, und ergriff ihre zitternde Hand. Sein Sie barmherzig, weisen Sie mich jetzt nicht von sich, ich gebe, wenn es sein muß, mein Leben für ein Zeichen Ihrer Gegenliebe — für einen Augenblick an Ihrem Herzen.

Laora antworte ihm nicht, sie ließ ihm aber ihre Hand, und folgte ihm in bas Sopha neben der Thür, wohin bas Licht des Mondes nicht drang.

Findet denn so viel Liebe, so treue Ausdauer in derselben selbst ohne Hoffnung auf Erhörung keinen Anflang in Ihrem Herzen, Laora? fuhr Salonio noch dringender fort; benken Sie doch daran, wie oft Sie mich trostlos von sich gehen ließen, und wie mir ein jeder solcher Abschied die Seele zerreißen mußte. D,

seien Sie mild, seien Sie mitleidig, ich kann ohne Ihre Liebe nicht leben!

Bei diesen Worten schlang Salonio den Arm um Laora's Schulter, und zog sie an seine Brust, sie aber wandte ihr Antlitz zur Seite, und sagte mit halb erstickter Stimme:

Ich darf Sie nicht lieben, Salonio, wenn ich es auch thue —

Sagten Sie nicht, die Liebe sei ein freies Geschenk, warum dürfen Sie mich nicht lieben, wenn Sie es wirklich thun? D, nur für einen Augenblick geben Sie mir den Himmel auf Erden, lassen Sie es mich fühlen, daß ich in Ihrem Herzen lebe, wenden Sie Ihren Engelsblick nicht von mir ab, Laora, lassen Sie Ihre Lippen die meinigen nicht fliehen, was Ihnen mein Mund Tausendmal sagte, war die treueste Beichte meiner Seele!

So flehte Salonio noch immer dringender und suchte den Weg zu Laora's Lippen.

Halb nahm er, halb gab fie ihm ihren schönen Mund, und sagte leise und mit bebender Stimme:

Salonio, Ihre Sünde ist groß!

Bahrend biefer Zeit wurde bie Stadt von den furchtbarften Gritos (Aufruhrschreie) erschüttert, benn in beiden, von den ftreitenden Parteien besetten Theilen derselben zogen Scharen von Handwerkern und Leuten, die mit dem friegerischen Treiben nichts zu thun hatten, in den Stragen umber, Taufende von Leperos und Inbianern aus der Umgegend lagerten fich auf den Pläten, und Alle schrieen und tobten so wild burcheinander, daß man nicht herausfinden fonnte, wofür und wogegen diese tollen Haufen eingenommen waren. Nur hier und bort hatten sich Volksmassen vor einem Sause versammelt, zu benen ein Redner von dem Balfon herab fprach. Einer dieser Redner war Sallandro, der von dem Altan eines der erften Hotels der Stadt in der Strage de los Plateros gu vielen Taufenden der beffern Bürger rebete. Er iprach in furgen bestimmten Gaten, laut und deutlich, einfach und verständlich. Er zeigte ihnen mit flaren Worten, welcher Wahnfinn in der augenblicklichen Uncinigfeit zwischen Bolt, Regierung und Beiftlichkeit liege, und wie dieses Zerwürfnig unter sich selbst sie alle unfehlbar dem Feinde in die Hände liefern würde, der bereits Miene mache, eine zweite Armee bei Bera Cruz zu landen. Er erffarte ihnen, wie nur die perfonlichen Interessen des Adels und der Geiftlichkeit im Rampf mit benen Santa Anna's, ber fich die Raifertrone auf In Merico. II.

bas Saupt feten wolle, diefen Streit herbeigeführt hatten, und wie es sich nur barum handele, ob die eine, ober die andere Bartei ferner dem feit Jahrhunderten gefnechteten und ausgesogenen Bolfe das Lebensmark entziehen und fich baran mäften follte. Weht nach Saufe und seid einig unter einander, sagte er, gebt Euch nicht zum blinden Werfzeug für Gure Unterdrücker, Gure Erpreffer her, waffnet Euch vereinigt gegen den fremden Keind, der Eure Freiheit bedroht, und fett den letten Blutstropfen ein, ihn aus Gurem Baterlande zu verjagen. Dann aber gebt bem Staate, mas bem Staate von Gott und Rechts wegen gehört, den Grundbefit, forgt für die Kirche und haltet sie hoch und heilig, und bestraft mit dem Tode Den, welcher seine Hand nach ber Alleinherrschaft über Euch ausftreckt. Saltet feft an Eurer conftitutionellen Freiheit, laßt burch den Erwerb von Grundbefit ein Bolf erftehen, bas fein Baterland liebt und vertheidigt, baut Schulen und Lehranftalten, um diesem Bolle geistige Rraft zu geben, und öffnet Euer reiches schönes Mexico dem Berfehr, dem Handel mit der gangen Welt; dann erft wird es, fo wie es bas reichste und schönfte Land der Erde ift, auch ihr glücklichstes werden.

Er fprach lange und fprach mit fo hinreigender Begeifterung, daß bie Bivas der ungeheuren Volsmenge,

bie ihm zuhörte, ihn immer wieder in seiner Rede unterbrachen, und als er endlich nach nochmaliger Ermahnung zur Einigkeit sich verneigte und den Balkon verließ, da schalkten die jauchzenden Beifallruse wie ein Sturm durch die Straße, und "Es lebe Sallandro, der treue Freund des Volkes!" schrie es aus der wogenden Menschenmasse dem Redner nach.

Die größere Rahl ber jungen Männer, die in feinem Regimente bienten, befanden fich unter ben Buhörern, fie begaben sich nach ihrem Sammelplate, hielten dort eine Beredung mit ihren sämmtlichen Rameraden, und es wurde einstimmig beschloffen, daß die Independeneia ben Rriegsschauplat verlaffen und feinen Antheil mehr an der Revolution nehmen folle. Obgleich nun durch deren Austritt die Macht der Aristofraten um mehr als tausend Mann vermindert wurde, fo begann auf deren Seite doch am folgenden Morgen abermals die Kanonade auf die verlaffenen Thurme und Häuser, und von ihren Begnern murde diefelbe in gleicher Beife beantwortet. Gegen Mittag, als ber verabredete zweistundige Baffenstillstand wieder eintrat, murbe die Stadt in noch größere aber zugleich freudigere Aufregung versett, denn die von Santa Anna verfertigte und abgesandte Siegesnachricht war angelangt. Jubel und Triumph lachte stolz auf allen Gefichtern und tonte laut und jauchzend burch die 9\*

Straffen, bas Rriegsgefchrei mar für Beute verhallt, und alle Vorbereitungen zu firchlichen Feierlichkeiten wurden für den folgenden Morgen getroffen. Um Abend glänzte die Stadt abermals in dem Feuermeer von Lampen, Lichtern und Bechtöpfen, die Cathebrale war feeenartig beleuchtet, und Feuerwerke schoffen ihre Garben über den Bäufern empor, während Siegeslieder und Trinmphmärsche durch die Strafen tonten. Der frühe Morgen trug ichon die festlichen Rlänge ber Glocken über die Stadt und in den Kirchen war die Pracht und der Reichthum der Beistlichkeit zur Schau gestellt. Die Dankfeierlichkeiten zu Ehren Gottes, der den mexicanischen Waffen folden glänzenden Sieg verliehen hatte, maren aber faum vorüber, als andere Privatnachrichten anlangten, die meldeten, daß Santa Anna auf's Haupt geschlagen sei, und sich mit den Trümmern des Heeres auf der Flucht nach San Luis befinde. Dies mar ein gewaltiger Dampfer auf die Siegesstimmung der Bewohner Mexico's, der Jubel, die Freude wich abermals vor den gehäßigen Gefühlen der Zwietracht, des Ginzelnintereffes, und am Abend murde die Stadt abermals von Ranonendonner erschüttert.

Unterbessen war Santa Anna in Matehuala, wo er seinem Heere einige Tage Raft gönnte, eifrig bamit beschäftigt, basselbe neu zu organisiren, um es in einem

fampfbereiten Zustande gegen die Hauptstadt felbst zu Um 29. Februar wurde er in der Berfolgung diefes feines Planes noch mehr beftärft, als er an diefem Tage einen Courier von Mexico erhielt, der ihm die Runde von der dort ausgebrochenen Revolution brachte. Dieselbe rechtfertigte fein gewaltsames Ginschreiten, er bedurfte feiner weitern Entschuldigung bafür, benn die Nothwendigkeit, daß ein Bolk, welches sich nicht felbst regieren fonnte, regiert werden muffe, lag offen gu Tage. Che er die ihm unfreundliche Stadt Matchuala verließ, nahm er fiebzig Barren Gilber in Befchlag, welche Eigenthum von Privatpersonen waren, erflärte diesen Ranb für eine Sandlung, die durch die Umftände für die Wohlfahrt des Landes bedingt fei, und brach dann am 1. März mit ber Armee nach San Luis auf, wo er am 9. beffelben Monats anlangte. Bei ber großen Mufterung, die dort über das Beer gehalten wurde, stellte fich beffen Stärke nur noch auf zehntausend Mann. Abermals murte denfelben einige Tage der Ruhe zu Theil, Santa Anna forgte für ihre befte Berpflegung, und folgte bann in Gilmärschen mit ihnen ber Strafe nach Mexico. Bei seinem Ginmarsch in die Stadt Queretaro war der Empfang, der ihm zu Theil wurde, eines Siegers würdig. Der Magistrat fam ihm entgegen und bewillfommnete ihn mit einer Lobrede über seine glänzenden

Waffenthaten, die jungen Mädchen ftrenten Blumen auf feinen Weg, und von den Baltonen und aus den Fenftern winkten ihm die Frauen ihre Bivas zu. Kaum in das für ihn in festlichem Schmuck bereit gehaltene Hotel eingezogen, ließ fich Don Juan Othon als Bevollmächtigter der demofratischen Partei Mexico's bei ihm anmelben, und wurde fogleich vorgelaffen. Santa Anna empfing ihn äußerst freundlich, und nachdem Othon ihm die Rechtsgrunde mitgetheilt, weshalb feine Bartei fich zu Gunften der Regierung des Präsidenten Farias gegen die Ariftokraten erhoben habe, fagte ihm der Feldherr, daß er vollkommen mit ihm einverstanden sei, und daß er bei seiner Ankunft in der Hauptstadt die Rechte der Demofraten in feinen Schutz nehmen wurde. Er bemerkte ihm aber zugleich, wie das Dringende des Augenblicks es erfordere, unter jeder Bedingung, felbst mit Bewalt die Einigkeit der Streitenden herzustellen, ba die Freiheit der Republik auf dem Spiele stehe. Es durfe im Augenblick nur von einer einzigen Gewalt die Rebe fein, die das ganze Bolt um fich fammele, um das Baterland zu retten.

Don Othon stimmte ihm vollkommen bei, und verficherte ihn der Trene der Demokraten bis zu ihrem letzten Athemzug.

Rurge Zeit, nachdem biefer Abgefandte vollständig

befriedigt entlassen worden war, wurden zwei Bevollmächtigte der Aristokraten, Don Ramon Pacheco und Don Eugenio Maria Aguirre, bei dem Feldherrn angemeldet. Auch sie ließ derselbe nicht warten, er empfing sie sofort mit außerordentlicher Zuvorkommenheit, sagte ihnen, daß er es erwartet habe, hier schon von ihrer Partei zu hören, und theilte ihnen mit, daß Don Juan Othon so eben bei ihm gewesen sei, um ihn von der Gerechtigkeit der Sache der Demokraten zu überzeugen.

3ch habe ihm aber erflärt, fagte Santa Anna gu den beiden Gefandten, daß von einem Rechte auf der einen ober der andern Seite feine Rede fein fonne, daß Beide fich im Unrecht befänden, da Uneinigkeit im Augenblick sicherer Tod der Republik wäre. Und auch Ihnen, meine Herren, muß ich diese Antwort geben, obgleich ich ja felbst 3hr politischer Glaubensgenoffe bin. bes Streitens, bes Bogern, bes Befinnens ift vorüber, es muß entschieden gehandelt werden, soll die Republik nicht zu Grabe gehen, denn ber Feind klopft vor Bera Cruz an deren Pforte. Ich werde handeln, und zwar ohne Rücksicht auf die Streitfragen, welche Sie in der Hauptstadt mit Ranonendonner beredet haben, und bei meinem Sandeln rechne ich unbedingt und fest auf meine Freunde, meine Befinnungsgenoffen, auf Sie, meine Herren, und Ihre Freunde. Ift das Leben unfrer Republik den Amerikanern gegenüben sicher gestellt, so kommt bas Wort der Demokraten ja gar nicht mehr in Betracht, denn wir, meine Herren, sind die Mächtigern in Bezug auf Zahl, auf geistige Ueberlegenheit und namentlich auf Geldmittel. Habe ich mit kräftigem Arme das Schicksal unsres Baterlandes entschieden und ihm den Sieg über seine Feinde verschafft, so werde ich mich jedem gerechten Wunsche des Volkes fügen, jetzt aber muß nur Eines Wille gelten, und dieser Eine werde ich sein!

Diese Worte sagte Santa Anna mit großer Entschiedenheit, hielt aber dabei fortwährend seinen durchdringenden Blick forschend auf die Gesichter der beiden Abgesandten geheftet, um zu erkennen, welchen Eindruck sie auf dieselben machten, und ob sie seine Absicht ererriethen; Don Ramon Pacheco aber schien weit davon entsernt zu sein, indem er das Wort nahm, und sagte:

Freilich müffen Eure Excellenz diefer Eine fein, benn außer Ihnen giebt es in unferm Reiche Niemand, ber der Aufgabe gerechter wäre; übrigens sind Sie schon von dem Volke dazu auserlesen, indem Sie ja den Präsidentenstuhl bei Ihrem Sinzug in Mexico besteigen werden, während der Vicepräsident, dieser Ketzer, dieser Kirchenräuber in sein Nichts zurücktreten muß.

Auch diese Abgesandten verließen nach langer Unterredung den Feldherrn eben so befriedigt, wie ihr Borgänger, und nahmen Santa Anna's Versicherung mit auf den Weg, daß er bei jeder seiner Handlungen nur die aristofratischen und kirchlichen Interessen im Auge halten würde.

Der Abend war herangekommen, und als nach furzer Dämmerung die Nacht ihren Schleier über die Stadt ausbreitete, mard sie von ihren Bewohnern zu Ehren des in ihren Mauern eingezogenen Belden von Buena Vifta glanzend beleuchtet, fein Name prangte in Feuerwerken und Transparenten, und ein Bankett, wie Queretaro noch nicht prächtiger gesehen, nahm feinen Unfang. Santa Anna empfing mit der ihm eigenen vornehmen Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit die unzähligen Ehrenbezeugungen, die man ihm darbrachte, und nahm jede Belegenheit mahr, anzudeuten, daß er die Ergebenheit ber Bürger von Queretaro zu belohnen miffen merbe. Bum großen Leidwesen derselben fagte er ihnen ichon am folgenden Tage Lebewohl, indem er, von Uhlanen und Susaren begleitet, seinen Weg nach Mexico fortsetzte, und der Armee die Weisung gab, ihm in Gilmarschen dorthin zu folgen. Es war aber feine Abficht nicht, als erster General oder als Prasident in der Hauptstadt zu erscheinen, als Raiser von Mexico wollte er seinen feierlichen Ginzug in diefelbe halten, oder fie in den Grund schiefen. In der Stadt Buabalupe, eine Stunde von Mexico, machte er Halt, und bezog feine bortige Villa. um hier die Ankunft ber Armee zu erwarten. Er fonnte von hieraus feine geheimen Werfzeuge zur Förderung feiner Plane in Bewegung feten, fonnte feinen unmittelbaren Ginfluß auf die verschiedenen Barteien in der Sauptstadt ausüben, und fonnte bei etwaigem ernften Auftreten gegen den Raifer mit feinen Ranonen demfelben Geltung verschaffen und ihm im Nothfall auf den Trümmern der Stadt Mexico feinen Thron bauen. Durch Schiafino hatte er bereits in dem gangen Reiche geheime Vorbereitungen zu seinem großen gewagten Unternehmen treffen laffen, und seine Anhänger warteten nur auf seinen Wink, um ihn zum Raiser auszurufen. Er wußte, daß seine Widersacher sich zum Kampfe auf Tod und Leben gegen ihn erheben würden, fie waren aber unter fich uneinig, und darum leicht zu besiegen. Der fremde Feind felbst mußte ihm zum Siege über seine Begner in Mexico verhelfen, denn dem Bolfe blieb jett feine andere Wahl, als die zwischen Anechtschaft unter amerikanischer Gewalt und Freiheit unter Santa Anna's Scepter.

Seine erste Handlung, nachdem er seine Villa bezogen hatte, war die Ernennung Carvajal's zum Obristen des Uhlanen-Regiments, welches ihn hierher begleitet hatte, und gleichzeitige angemessene Beförderung der Officiere, die durch diese Ernennung übergangen wurden.

Seines Sieges sicher, legte sich Santa Anna an diesem Abend zur Ruhe, und mit der Krone auf dem Haupte wiegte er sich während der Nacht in goldnen Träumen. Der Morgen aber stürzte schon seine kühn aufgebauten Luftschlösser in Trümmer zusammen, denn die Nachricht traf von Vera Eruz ein, daß die Amerifaner eine bedeutende Heeresmacht unter General Winfield Scott bereits gelandet hätten und die Stadt bombardirten. Jetzt blieb ihm keine Zeit mehr übrig, um die Kaiserkrone zu streiten, sein einziger Weg zum Throne ging nun über den geschlagenen fremden Feind.

Auch in der Hamptstadt erregte diese Schreckensnachricht die größte Bestürzung, Alles sah im Geiste die
wilden barbarischen Amerikaner schon vor den Thoren
derselben, und wieder blickten alle Parteien nach Santa Anna hin, als den einzigen Retter aus dieser Noth. In allen Kirchen wurde an diesem Morgen feierlicher Gottesdienst gehalten und der Allmächtige um seinen Beistand angesleht. Aus allen politischen Berbindungen erschienen Bevollmächtigte bei Santa Anna, um ihm ihre Huldigung darzubringen, und noch spät in der Nacht langte eine Commission des Congresses bei ihm an, um ihm den Eid als ausübender Gewalthaber abzunehmen.

Um Morgen bes nächsten Tages zog Santa Unna, von feinem zahlreichen Stab und von ben Uhlanen und

Husaren begleitet, in die Stadt Mexico ein. Es wehten aber keine Tücher, es waren keine Blumen gestreut, und statt der Freude, statt der sesstlichen Klänge lag ein dumpses unheilverkündendes Schweigen auf der in den Straßen auf und nieder wogenden Bevölkerung. Das Schreckenswort "Amerikaner" schien auf jeder Lippe zu beben, und jetzt erst erkannte man den Wahnsinn, in welchem man sich unter einander in der Hahnsinn, in welchem man sich unter einander in der Hanptstadt gestritten hatte, austatt alle Kräfte und alle Mittel dazu zu verwenden, die Felsenstraße, die von Vera Eruz zu ihr her sührte, zu befestigen, und es dem Feinde unmöglich zu machen, auf derselben vorzudringen.

In Santa Anna allein sah man noch Rettung, und mit seiner gewohnten Energie überblickte er die augenblickliche verzweifelte Lage, und entschloß sich, der drohenden Gesahr die Stirn zu bieten. Er erklärte, selbst mit allen Truppen, die er zusammenbringen könne, dem Feinde entgegengehen zu wollen, sandte sofort einen Courier mit dem Besehl an die Armee, die noch von Ducretaro im Anmarsch war, über Zumpango den Beg nach Bera Eruz einzuschlagen, und schickte Depeschen nach allen Richtungen in das Land mit den Weisungen an die Beamten, in aller Eile Rekruten auszuheben und zu pressen.

Unter diesen trüben bedenklichen Berhältniffen mar aber das Wiedersehen zwischen Carvaial und seinen beiden Freunden Colmar und Sallandro dennoch ein fehr freudiges, ein fehr frohes. Die taum geheilte, noch geröthete Narbe auf des Uhlanen hoher Stirn zeigte feinen Freunden, wie nabe fein Berluft ihnen gewesen mar. und um so inniger, um so wärmer schlugen ihm beren Bergen entgegen. Sie fagen an diesem Abend in Carpajal's Hotel zusammen, und feierten bei schäumendem Champagner in lebendiger Unterhaltung ihre Wiedervereinigung, Carvajal mußte den beiden Gefährten die intereffantesten Ereigniffe aus dem Feldzuge erzählen, namentlich die, welche seine eigne Person betrafen, und erft, nachdem er alle ihre vielen Fragen beantwortet hatte, lenkte er das Gespräch auf Colmar's Berhältnig zu Urania. Diefer hatte gegen feine Freunde niemals ein Geheimniß baraus gemacht, daß er mit der Condesa heimlich verlobt fei, doch über die specielleren Berhältnisse, über die ihm entgegenstehenden Sindernisse hatte er sich niemals früher ausgesprochen. Heute aber in der Freude des Wiederbeisammenseins und unter der gungelösenden Wirkung des flüchtig berauschenden Weines theilte er ihnen das Rähere über die Stellung Urania's zu ihrem Ontel und zu beffen Sohn mit, und gab ihnen mehrere der Auftritte zwischen feiner Braut und Bernardo

Carvajal sowohl, wie Sallandro nahmen 2um Beiten. diese Begebenheiten viel ernfter, als Colmar felbit, und mahnten ihn auf das Allerdringenofte, auf seiner Sut qu fein. Bon folchem Charafter, wie der Bernardo's, habe er das Schlimmfte zu erwarten, zumal da diesem alle Mittel zur Berfügung ftanden, um ihn aus bem Wege zu räumen, sobald er Kenntnig von feinem Berhältniß zu Urania erhalte. Rum Beweis, daß ihre Beforgniß eine begründete fei, erzählten fie ihm eine Menge von Morden, die in den letten Rahren aus ähnlichen Urfachen begangen worden maren. Gie riethen ihm, fein Geheimniß auf bas Sorafältigfte por Entbeckung zu bewahren, sich trauen zu lassen, ohne seine Widersacher vorher davon zu benachrichtigen, und vor allen Dingen ftets wohlbewaffnet zu gehen, und niemals einen Augenblick die Gefahr zu vergessen, die ihn, wo er fich auch befinde, verfolge.

Colmar unterbrach endlich das Gefpräch, um ihm eine andere Wendung zu geben, und fagte zu Carvajal:

Ich glaube aber, Carvajal, Du bist uns noch einen Bericht über Deine Abentheuer mit der rothen Rose schuldig, denn ohne Abschied von ihr bist Du sicher nicht in das Feld gerückt, und vor Deiner plöglichen Abreise war unsere Stimmung eine zu ernste, als daß wir der rothen Rose gedacht hätten. Jest aber in der Champagner-

laune möchte ich Dir wohl bie Zunge lösen, und hören, in welcher romantischen Beise Ihr Beiden geschieden feid.

Glücklich — selig bin ich von diesem Engel geschieden, um nachher, ohne sie, mich um so unglücklicher zu fühlen, antwortete Carvajal begeistert, ja, es gehörte das Gewühl der Schlacht dazu, mich mein Getrenntsein von ihr vergessen zu lassen. Ich will es Euch gestehen, an dem Abend vor meiner Abreise fand ich den Himmel an ihrem Herzen — ja — sie ist das edelste, das süßeste Weib auf Erden!

Und weißt Du denn, wer sie ift, hat sie den Schleier des Geheimnisses vor Dir gelüftet? fragte Sallandro lächelnd.

Nein, um keine Welt wollte sie sich mir nennen, nur so viel hat sie mir zu verstehen gegeben, daß sie aus altem edlem Blute entsprossen, und daß sie in goldner Wiege geboren sei. Einen Grund aber für das Verschweigen ihres Familiennamens wollte sie mir nicht angeben, ihr Taufname ist Laora. Mag sie aber sein wer sie will, sie hat jeden Anspruch auf die erste Klasse der Gesellschaft. Hier — ein Lebehoch auf die göttliche Laora! sagte Carvajal, sein Glas erhebend.

Hoffentlich wird mir nun bald das Glück zu Theil, mit ihrem Bilbe Deine Sammlung zu vermehren — sie lebe hoch! fiel Colmar ein, indem er gleichfalls sein Glas

ergriff, und basselbe mit benen Sallandro's und des Uhlanen klingend zusammenstieß.

Sicher, Colmar, erhalte ich bald, recht bald Nachricht von ihr, da sie weiß, daß die Trompete uns in
kurzer Zeit wieder zum Kampfe rusen wird. Noch einen Blick von diesen Feneraugen, noch einen Kuß von diesen Nektarlippen, noch einen Druck von diesen Schwanenarmen, und die Augel der Amerikaner hat keinen Schmerz
mehr für den mexicanischen Uhlauen! sagte Carvajal mit sunkelndem Blick, und strich seinen schmurrbart
in die Höhe.

Wenn ich wüßte, Carvajal, daß ich Deiner glücklichen Begeisterung keinen Abbruch dadurch thäte, nahm Sallandro das Wort, so würde ich Dir den Grund nennen, weshalb sie Dir ihren Namen vorenthält, und wenn Du es wünschen solltest, Dir auch sagen, wer sie ist.

Sallandro! schrie Carvajal, die Hand nach ihm ausstreckend, Freund, bei Allem, was Du lieb hast, beschwöre ich Dich, sage mir, was Du von ihr weißt — schnell — schnell — wer ist sie?

Sie hat Dir die Wahrheit gesagt, daß sie aus altem edlem Geschlechte abstamme, daß sie reich sei, und daß sie Laora heiße, dennoch hat sie keinen Anspruch

mehr auf die erste Gesellschaft — ihr Vater hat fie dieses Rechtes beraubt, entgegnete Sallandro.

Und wodurch, Sallandro, wie ist dies möglich — was hat er gethan — kann ein Vergehen von ihm das Kind brandmarken? Foltere mich nicht länger, Freund, ich bitte Dich, sage mir, wer ist sie? rief der Uhlane stürmisch bewegt, und ergriff Sallandro's Hand.

Sie ist Donna Laora de la Corda y Corda, die Tochter und der Lockvogel des alten Spielers Don Romulo draußen am Chalcosee — nun wirst Du nichts Räthselhaftes mehr in dem Verschweigen ihres Namens finden.

Bei diesen Worten Sallandro's zuckte der Uhlane zusammen, sie trafen ihn wie ein Blitzftrahl, und man konnte es auf seinem Gesichte lesen, daß sie schöne Hoffnungen in seinem Herzen zertrümmerten. Er sah einen Augenblick starr nach Sallandro hin, als wolle er die Wahrheit der Worte auf dessen Lippen lesen, dann ergriff er rasch sein Glas, stürzte dessen Inhalt hinunter, und sagte:

Frrst Du Dich auch nicht, Sallandro, — woher kennst Du sie?

Ich sah sie neulich bei dem Stiergefecht, wo Traviesco getöbtet wurde. Sie siel mir auf, weil sie die einzige Dame war, die ihre Mantille geschlossen hielt, In Mexico. II. und als es Blumen auf den schönen Matador hinab regnete, marf fie ihm die weiße Rofe aus ihrem Haare zu, die einzige Blume, die er mit feiner Aufmerkfamkeit beehrte. Er nahm fie auf, hob fie an feine Lippen, und in demselben Augenblick öffnete die Dame die Mantille, und ich erfannte Deine Schöne, die Dir zu Gefallen freilich eine rothe Rose trug. Sie hatte einen schönen Begleiter bei fich, den jungen Grafen Salonio, der, wie man in ber Stadt fagt, fast fein ganges Bermögen an ben edlen Don Romulo schon verspielt hat. Ich erfundigte mich nach ihrem Namen, und hörte, daß sie Laora heiße, und Tochter dieses Spielers sei. Es thut mir leid, lieber Carvajal, daß ich Dich aus Deinen himmeln herabaeworfen habe. Du fiehst jett aber weniaftens, daß ihr ganges Spiel Schließlich auf Dein großes Bermögen abgefehen mar, und daß fie daffelbe Spiel mit jedem andern reichen Mann zu treiben bereit ift.

Nein, nein, Sallandro! fiel ihm hier Carvajal rasch in das Wort, mit mir hat sie nicht gespielt und wenn sie es mit jedem Andern that, mit mir war sie ehrlich, war sie rein, war sie edel, so rein und edel, wie je ein Mädchenherz sich einem Manne in Liebe zuwandte. Aber ich danke Dir für den Schmerz des Zweisels, den Du mir in die Seele gossest; denn mehr, wie Zweisel, hat Deine Mittheilung nicht bei mir bewirkt. Es steht jetzt

in meiner Macht, mich zu überzeugen, ob sie meiner Liebe werth ist, oder nicht, — daß sie die Tochter eines Spielers ist, das hat sie nicht verschuldet.

Wenn sie aber durch ihre Reize die jungen Männer an die Schlachtbank ihres Baters führt und sie an den Bettelstab bringt, das kommt auf ihre Rechnung; den Salonio soll sie vollskändig ruinirt haben; wie ich höre, so sitzt er Nacht für Nacht an ihrer Seite am grünen Tisch. Laß uns einmal hingehen und sie überraschen, dann siehst Du sie selbst bei ihrer Arbeit, entgegnete Sallandro, und Colmar stimmte ihm bei, daß dies der kürzeste Weg sei, um sich von ihrer Mitwirkung bei ihres Baters Naubgeschäft zu überzeugen.

Wohlan, Sallandro — sagte Carvajal nach kurzem Sinnen, Morgen Nacht gehe ich mit Dir. Ich muß Gewißheit haben — war Laora unwahr, so habe ich abgerechnet mit ihrem Geschlecht, es soll nie eine Andere die Bewegung meines Herzens um einen Schlag vermehren; das schwöre ich bei —

Halt, Carvajal, ich bitte Dich — keinen Schwur, denn wenn er auch im Rausche, in der Leidenschaft des Augenblicks gethan ift, so kommt er doch auf Deine Rechnung — bedenke, daß nur die Schwüre zwischen Berliebten nicht zählen, wie Ovid sagt, fiel ihm Colmar schnell und halb im Scherz, halb im Ernft in das Wort,

wozu denn schwören und folch ernsten Trumpf einsetzen, wo es boch nicht nöthig und endlich noch fehr ungewiß ift, ob man ftart genug fein wird, folchen Schwur zu halten. Falle nicht fo fehr aus der Rolle und schwöre lieber mit Don Juan: "jo mahr Du meine erfte und meine einzige Liebe bist, will ich Dir treu bleiben." Du weißt es, Du haft mich als Leib- und Hofmaler engagirt, um das Regifter Deiner Schönen im Bilde fortzuseten. "Ein anderes Städtchen, ein anderes Madchen," ift bas Solbaten-Sprüchwort, und es mare Schade für einen fo schönen Uhlanen und wäre Unrecht gegen die vielen reizenden Madonnen in unserm Lande, wenn derselbe mit einem Male treu werden und gar darauf schwören wollte. Mache mir nicht ein so ernstes Gesicht, Carvajal, und bleibe bei Deinem luftigen Wahlspruch: "Treu, Mädchen, bis zum Grabe, treu, bis ich eine Andre habe!"

Hiermit hielt ihm Colmar das Glas lachend entgegen, der Uhlane, von der ungewohnten heitern Laune des Walers hingeriffen, stieß an, und es war diesem gelungen, die ernste Stimmung, die sich des Freundes bemächtigen wollte, zu verscheuchen. Sallandro siel nun auch in den fröhlichen Ton ein, und unter Scherz und Wit slog die Zeit ungemessen dahin, die Colmar zum Aufbruch mahnte, denn Mitternacht war lange vorüber, und es waren nur noch wenige Stunden die zu dem Augenblick, wo die Glocken zur Frühmesse rusen würden. Die Freunde schieden, und Sallandro erbot sich, Colmar nach Hause zu begleiten.

## Fünfzehntes Kapitel.

Verzweistung. Die Antter. Die Siesta, Vater und Vochter. Der falfche Spieler. Das letzte Geld. Der Bistolenschust. Die Schuld. Das Gelüsde. Das Gewissen.

Die Straßen, vom Mondlicht wie mit Tageshelle beleuchtet, waren öbe und leer, und die beiden Freunde waren wiederholt aus der einen in die andere gewandert, ohne einem menschlichen Wesen zu begegnen, da stießen sie plöglich beim Wenden um eine Straßenecke auf einen jungen Mann, der, wie es schien, in großer Aufregung an ihnen vorüberstürzte. Seinen Hut hatte er, als wäre es ihm zu heiß, abgenommen, sein blondes Lockenhaar flatterte wild und verworren um seinen Kopf, der Busen seines Hendes stand weit offen, und bessen Manschetten hingen lang und zerdrückt aus seinen Rockärmeln hervor.

Das war Salonio, der junge Graf, er kommt sicher aus der Räuberhöhle Don Romulos de la Corda,

sagte Sallandro herumfahrend und dem jungen Manne nachschauend, hast Du es bemerkt, Colmar, wie er aussah?

Alls ob die Berzweiflung ihm auf den Schultern säße; er mag wieder eine artige Summe bei der schönen Sirene versoren haben. Es ist ein Gottesglück, daß Carvajal nicht so weit in ihre Hände gerieth, denn er wäre der rechte Fang für sie gewesen, antwortete Colmar, indem er sich gleichfalls noch einmal nach dem dahinftürmenden Salonio umsah.

Dieser kam wirklich aus dem Schlöschen Don Romulos, wo er die Nacht am Spieltische zugebracht hatte. Es waren aber nicht mehr die Reize Laora's, die ihn an den letzten Abenden dorthin führten, deren Macht war erstorben, die Gluth der Leidenschaft war verwogt, und der Berlust der ungeheuren Summen, die er nach und nach verspielt hatte und von denen seine ganze Lebensstellung, seine Existenz abhing, war mahnend und rächend vor sein Gewissen getreten; denn nicht seine eigne Wohlfahrt allein hatte er auf die Karte gesetzt, auch das Glück seiner alten treuen Mutter, die so liebevoll, so unermüdlich jahrelang für seine sorgensreie Zukunst gesorgt hatte, war mit jenen Berlusten zu Grabe getragen. Er mußte das Geld wiedergewinnen, oder gänzlich zu Grunde gehen, jetzt war ein Stillestehen auf der Bahn, der er

gefolgt war, nicht mehr möglich. Er hatte in diefer Nacht sechszigtausend Dollars, die ihm bei dem Berkauf einer fehr bedeutenden Silbermine nach Abzug der darauf schon früher erboraten und verspielten großen Summen herausbezahlt waren, an Don Romulo verloren, anstatt damit zu gewinnen, und fturmte jett mit der Berzweiflung im Berzen nach Saufe. Alle seine Besitzungen waren bereits über ihren Werth verschuldet, sein Credit war fast erschöpft, und nur noch auf sein Wohnhaus war es ihm möglich, eine namhafte Summe aufzunehmen. Ging diese verloren, dann mar er am Bettelstab, und seine alte Mutter mit ihm. Aber was konnte ihm seine Wohnung noch nützen, wenn er feine Ginfünfte hatte, um darin zu leben? Es war ja möglich, mit dem Belde, welches er noch barauf erborgen konnte, seine verlorenen Summen wieder zu gewinnen, mahrend baffelbe doch in andere Bande überging, sobald feine Lage befannt murde, und seine Creditoren sämmtlich gegen ihn auftraten. Es mußte gemagt merden, ehe es zu spät murde. Mit diesen Gedanken rannte er fort aus einer Strafe in die andere, bald ftand ihm der Schweiß auf ber Stirn, bald lief ihm ein kalter Frost durch die Glieder, und wiederholt blieb er ftehen, rang und schuttelte die Hände, und blickte mit einem halblauten "D Gott, o Gott!" jum Monde auf. Jest ftand er feinem

Saufe gegenüber; die Fenfter ber Zimmer, welche feine Mutter bewohnte, waren wie alle übrigen dunkel, welcher Anblick Salonio's Berg zu erleichtern schien, benn er holte dabei tief Athem, ftrich feine Locken zurück, und sette seinen hut auf. Dann ging er über die Strafe nach der Thur des Hauses, schloß dieselbe mit augenscheinlicher Bermeidung alles Geräusches auf, und trat, sie öffnend, in den Corridor. Wie von dem Tode berührt fuhr er zurud, benn vor ihm auf einem hölzernen Stuble fag feine Mutter zusammengekauert ihr Antlit in ihre Sande versenft, und neben ihr auf ber Erbe flackerte das trübe Licht einer Dellampe. Salonio stand mit bebenden Anieen wie angewurzelt da, und blickte, die Hände gefaltet, vor fich auf den Boden. Die alte Frau bewegte sich nicht, auch felbst dann nicht, als ihr Sohn die Worte hervorftammelte: "Aber liebe Mutter!"

Er wankte auf sie zu, legte seine zitternde Hand auf ihre Schulter, und sagte mit halberstickter Stimme: Meine aute, aute Mutter!

Sie rührte fich nicht. Nun beugte er sich zu ihr nieder, und hob ihr Antlitz aus ihren Händen empor. Es war bleich wie der Tod, die eingefallenen Wangen waren von Thränen feucht, und ihr Auge sah matt und unbeweglich zu ihrem Sohne auf. Es war ein Blick des höchsten Grades der Verzweiflung, wo stumme Ergebung in das Unvermeidliche eintritt und das Weh zu ungeheuer wird, um für den Schmerz noch Gefühl zu haben.

Komm, fomm, Mutter, Du bringst mich zur Berzweiflung, fomm, gehe zur Ruhe, ich will ja thun, was Du willst. Komm, steh auf, ich bitte Dich! flehte Salonio wie mit zusammengeschnürter Stimme, schlang seinen Arm nm die Frau, und richtete sie aus dem Stuhle auf. Sie ließ sich wie willenlos von ihm nach ihren Zimmern leiten, dort zündete er die Lichter an, rüttelte ihre Dienerin, welche auf dem Teppich sag, aus ihrem festen Schlase, und füßte dann seine Mutter, indem er leise zu ihr sagte:

Beruhige Dich, beste Mutter, Du machst Dir unnöthige Sorgen. Die Frau aber hob ihren thränenschweren Blick zu ihm auf, schüttelte ihr Haupt, und bedeckte dann ihr Antlitz wieder mit den Händen.

Salonio gab der Dienerin einen Wink, seiner Mutter behülstlich zu sein, sich zur Ruhe zu begeben, und eilte dann aus dem Zimmer nach seinen Gemächern. Schlaf ward ihm nicht zu Theil, denn als die Glockentöne von den Kirchen über die Stadt wogten und zur Messe riefen, ging Salonio immer noch in seinem Zimmer auf und nieder und als der neue Tag heiter in seine Fenster

schien, warf er sich mit abgewandtem Gesicht auf bas Sopha, und schloß schlaflos die Augen.

So ungewöhnlich belebt die Stadt auch war, so still und öbe wurde es bennoch in der Nachmittagsstunde in den Straßen, denn die unvermeidliche Siesta hatte ihren Anfang genommen. Auch außerhalb der Stadt, wo die Hitze nicht so drückend wirkt, hält man diese Ruhestunde heilig, Jedermann sucht den kühlsten luftigsten Ort auf, und giebt sich, wenn auch nur für ganz kurze Zeit, einem süßen Schlummer hin.

Don Romulo de la Corda pflegte jedoch eine lange Siefta zu halten, weil ihm die Nachtruhe hänfig verfürzt wurde. Un diesem Nachmittag hatte er besonders lange geschlasen, wenn auch nicht gut. Er wurde oft von Beängstigungen und unangenehmen Träumen belästigt, bei welchen ihm denn leicht ein falter Schweiß auf die Stirn trat. Heute war er plötzlich aus seinem Schlummer aufgefahren, als habe ihn irgend eine Schreckensgestalt geängstet, und er hatte sich eben aufgesetzt und wischte sich die Stirn, als die Thür sich öffnete, und Laora in das düstere Zimmer trat; benn die aus Rohrgessecht

verfertigten Rouleaux waren vor ben offenen Venstern niedergelassen.

Don Romulo wandte feinen Blick erstaunt nach der Gintretenden hin und griff zugleich nach seiner Brille.

Nun, Laora, wünschest Du Etwas? sagte er, indem er bie großen blauen Gläser vor den Augen zurecht schob.

Ja, Bater, ich habe eine heiße, bringende Bitte an Dich zu richten, entgegnete Laora mit tonloser unsicherer Stimme.

Und was kann ich für Dich thun, Laora? Du weißt ce ja, daß ich mit Freuden jeden Deiner Wünsche erfülle, fuhr der Alte fort, und heftete seinen, hinter den farbigen Gläsern verborgenen Blick auf seine Tochter, als suche er ihr Vorhaben zu errathen, ehe sie sich dar- über ausgesprochen hätte.

Ich bitte Dich, den Grafen Salonio nicht mehr an Deinen Spieltisch zuzulassen; er macht sich zum Bettler, und das Elend, in welches er sich und seine alte Mutter stürzt, kommt auf meine Rechnung, die schon schwer genug belastet ist, antwortete Laora mit einem bebenden Athemaug, und legte ihren Arm, wie sich stützend, auf die vergoldete Lehne eines Armsessels.

Auf Deine Rechnung? fragte Don Romulo mit seiner monotonen Stimme, was hast Du mit der Rechnung dieses Mannes zu thun? Ist er nicht freiwillig

aus eignem Antrieb zu mir gekommen, ohne daß er Dich je vorher gesehen hatte — waren seine Berluste, wenn Du beim Spiel erschienest, so bedeutend, daß sie ihn zum Bettler machen konnten, und hast Du uns in letzterer Zeit, wo er etwas mehr verlor, nicht Deine Gegenwart entzogen? Was gehen Dich nun seine Berluste an? Er ist volljährig und allein selbst für seine Handlungen verantwortlich, sagte Don Romulo, das Gespräch abbrechend, indem er sich aus dem Sopha erhob, und, seiner Tochter den Rücken zukehrend, an ein Fenster ging und das Rouleau in die Höhe zog.

Barmherzigkeit, Bater, mit ihm und mit mir! rief Laora aber mit verzweifelter Geberde, und stürzte sich, seine Hand erfassend, zu seinen Füßen nieder. Ja, sein Eleud kommt auf meine Rechnung, ich war es, die ihn immer wieder in dieses Hans zog, ich war es, um die er mit Freuden eine Summe nach der andern auf Deinem Tische opferte, und ich war die Ursache, daß er zuletzt größere Summen wagte, um sein versornes Geld wieder zu gewinnen. Er steht an dem Abgrunde, halte ihn zurück, um Deines schuldigen Kindes, um Deiner selbst Willen!

Wieder Dein altes unfinniges Lied, Deine romantischen Ideen; muß ich Jeden, für den Du eine zarte Neigung zu fassen beliebst, von mir fern halten, weil er ein Baar Dollars verlieren konnte, und weil Du Dir selbst weiß machst, daß der Berluft auf Deine Rechnung Steht mein Geld nicht eben so aut auf der Rarte, als das des Spielenden, und ift es meine Schuld, wenn das Glück mir gunftiger ift, als ihm? Es ift nun genug, ich bin es miibe, mich von Deinen Albernheiten länger beläftigen zu laffen; fein Wort mehr darüber, fagte Don Romulo barich und ftieg Laora von fich. Mit entsetztem Blick sprang diese empor und zurück gegen die Lehne des Stuhles, an der fie fich hielt, jeder Blutstropfen unter der Haut ihres Antliges war verschwunden, und ihre Rufe schienen ihr den Dienst versagen zu wollen. Ihre großen schwarzen Augen blieben ftarr auf Don Romulo geheftet, und so verftrichen einige Minuten, ohne daß er, oder Laora das unheimliche Schweigen gebrochen hätte, endlich aber fagte fie mit falter flanglofer Stimme:

Es ist nicht Deine Schuld, wenn das Glück Dir günstiger ist, als Deinen Opfern! — Gott sei Dir barmherzig wegen dieses Glückes im Spiel, und Gott vergebe Dir Deine Geschicklichkeit dabei! Du bist ein falscher Spieler, und ich werde Salonio vor Dir warnen, sobald er sich wieder hier im Hause zeigt!

Don Romulo prallte bei diesen Worten zuruck, und wankte bis an seinen Schreibtisch, auf ben er sich stütte und einige Augenblicke nach Laora hinftierte, dann hatte

er aber die Bestürzung überwunden, und sagte mit anscheinend ruhigem Tone:

So will ich Dir auf Morgen Abend auch den Grafen Carvajal einladen, damit Du es ihm gleichfalls sagen kannst; er ist ja gerade aus dem Felde zurückgekehrt.

Laora sank, wie von einem Donnerschlag getroffen, zusammen, und siel aller Kraft beraubt in dem Stuhl nieder. Wie an Geist und Körper zugleich gesähmt, sag sie regungssos da, nur ihre weit geöffneten starren Augen folgten mit grafsem Blick jeder Bewegung Don Romulo's. Dieser erkannte sehr wohl die Wirkung seines eingeseizten Trumpses, er trat jetzt ruhig zu seiner Tochter hin, und segte seine Hand theilnehmend auf ihre Schulter, doch Laora schauberte vor ihm zurück, rafste sich mit ihrer letzten Kraft einpor, und floh, den Alten, der ihr solgte, abwehrend, aus dem Gemach.

Die Diener hatten bereits alle Fenster und Thüren in den Gesellschaftsräumen des Schlößchens geöffnet, um die kühle, vom See herziehende Luft einzulassen; denn die Sonne neigte sich schon zu den Gebirgen hinab, und die Gluth des Tages wich vor der neu belebenden Frische des Abends. Mit einbrechender Dunkelheit erhellten sich die Fenster der Villa, und die Lichter des Aronleuchters blitzten ihre Strahlen durch dieselben hervor, als einzelne Gäste sich schon dort einfanden und von Don

Romulo mit der gewohnten höflichkeit und Berglichkeit bewillkommnet wurden. Nach und nach mehrte sich dann die Gesellschaft, unter andern trafen auch verschiedene mit der Armee aus dem Felde zurückgekehrte Officiere ein, und bald mar der Spieltisch gedrängt besetzt und Don Romulo eifrig beschäftigt, die Rarten abzuziehen, und Gold einzustreichen und auszuzahlen. Dabei aber fah er wiederholt nach dem Eingange hin, als ob er noch einen ihm werthen Gaft erwarte. Da öffnete sich die Flügelthur, und Salonio trat herein. Er schien vom Gehen erhitzt zu fein, denn er wischte fich den Schweiß von der Stirn, und doch mar er fo bleich, als ob es ihn froftele. Wie Jemand, der an etwas Anderes benkt, als an das, was er thut, wühlte er mit der hand in seinem Haar, warf einen Blick nach dem Spieltische, schritt aber dann an das Fenster und schaute nach dem Monde, der in seiner Majestät am himmel aufstieg. Sein Antlit fant aber gedankenvoll auf feine Bruft herab, er fuhr mit der einen Sand in feinen Bufen, während er die andere in die Tafche seines Beinkleides versenkte, und nach einer Beile zog er wieder sein Tafchentuch hervor, und wischte fich die Stirn. diesem Augenblick schüttelte Don Romulo eine Rolle schwerer Goldstücke auf den Tisch, daß es raffelte und klirrte. Der Ton weckte Salonio aus feiner Gedankenwirre, er fuhr herum, trat festen, entschlossenen Schrittes an den Spieltisch, und zog eine Brieftasche mit Werthpapieren aus seinem Rock hervor. Indem man ihm Plat machte und er sich niedersetzte, reichte er Don Romulo eines der Papiere hin, der, ihn zugleich höflichft begrüßend, ihm dafür eine Menge Rollen mit Doublonen Salonio fette eine der Rollen auf Biefag, welches wenige Minuten nachher verlor, er fetzte eine andere Rolle barauf - fie war gewonnen - er ließ beide ftehen - die Karte gewann abermals. Es ftanden nun über dreitausend Dollars, er setzte fie auf die Bergbame, und leate noch eine Rolle Doublonen hinzu; in ber nächsten Minute aber mar die gange Summe verloren. Die Röthe, die Salonio in das Gesicht geschoffen war, verschwand, und eine Todenblässe überzog dasselbe. Er mählte eine andere Rarte und besetzte fie mit fünf Rollen Doublonen, wieder ftrich der Spieler das Gold ein, und der Reft des Goldes des jungen Mannes folgte bald nach. Don Romulo hielt ihn durch seine blauen Glafer scharf im Auge, Salonio faß eine Beile, wie es schien, unschlüffig, was zu thun, dann plöglich warf er Jenem mehrere Papiere hin und fagte mit flanglofer heiserer Stimme "Zwanzigtausend Dollars auf den Treffbuben."

Alle Spielenben sahen ihn überrascht an, und Don

Romulo ließ die Hand mit den Karten auf den Tisch sinken, indem er sagte:

Der Satz ist sehr hoch, Graf Juan de San Sa- lonio, wenn Sie aber darauf bestehen —

Zwanzig taufend Dollars, Don Romulo de la Corda, wiederholte der Graf, und der Spieler begann abermals die Karten abzuziehen.

Salonio saß wie ein Mörder, der sein Todesurtheil zu hören erwartet, und hielt seine stieren Augen auf die fallenden Karten geheftet, sein Antlitz war mit Schweiß bedeckt, und sein Athem schien ihn verlassen zu wollen.

Treffbube — verliert! fagte Don Romulo mit unveränderter Stimme, zog die Werthpapiere zu sich heran, und wandte bann seine Aufmerksamkeit auf die andern Spielenden.

Salonio zitterte an allen Gliedern, er holte tief und schwer Athem, als ob er am Ersticken sei, und preste seine Hände frampshaft um seine Brieftasche. Das Spiel ging ungestört weiter, Don Romulo schien ben Zustand des jungen Mannes nicht zu bemerken, und die Spielenden hatten ihre Ausmerksamkeit wieder auf ihre Sätze gerichtet. Da fuhr Salonio mit der Hand durch seine Lockenhaar, er schien sich selbst daran aus seinem Sitze emporgehoben zu haben, denn er war zugleich ausgestanden, und nahm mit bebender Hand jetzt In Werster. II. den Reft der Papiere ans der Brieftasche hervor. Er warf fie auf den Tisch, und sagte mit hohler Stimme:

Noch zwauzig tausend Dollars auf den Carreau-König.

Alle um ihn Sitzenden sahen erschrocken nach ihm auf, denn wie ein Gespenst mit emporstrebendem Haar stand er athemlos da, und stützte sich mit den Händen auf den Tisch, während sein entsetzlicher Blick an den Karten des Spielers hing.

Don Romulo's Stimme aber veränderte sich nicht, und in seinen Augen konnte Niemand lesen. Gewinnt — Berliert — wiederholte er bei jedem Abzug, ohne eine Miene zu ändern.

Carrean = König — verliert, sagte er nach einer Beile, und zog den Gewinnst ein.

Bei diesen Worten zuckte Salonio zusammen, als führe ihm ein Dolch durch das Herz. Es war aber nur dieser eine Zuck, dann schien er ruhig und gefaßt zu sein, trat laugsam aus dem Kreis der Spielenden heraus, und schritt, indem er seinen Hut von einem Stuhle nahm, dem Eingange zu. Er verließ den Saal, wandte sich aber in dem Corridor der Thür zu, die aus der hintern Seite des Schlößchens in den Park führte. Dort folgte er gesenkten Hauptes mit verschränkten Armen dem Wege nach dem See, und war kaum aus dem hellen

Mondlicht in den Schatten der ersten Bäume getreten, als eine Stimme hinter ihm seinen Namen schrie und er sich umschauend Laora erkannte, die in weißem Gewande fliegenden Fußes ihm folgte.

Salonio — Salonio — bei allen Heiligen, höre mich — ich rette Dich! schrie sie mit aller Gewalt ihrer Stimme und streckte beide Arme nach ihm aus, er aber verdoppelte seine Schritte, und hatte den Sec erreicht, ehe Laora ihn einholen konnte. Er sprang in das am Ufer liegende Boot, und stieß es vom Lande ab hinaus auf die, im Mondlicht zitternde glänzende Fluth.

Höre mich, Salonio, ich schaffe Dir wieder, was Du verlorest, bei der Barmherzigkeit Gottes komm zurück und höre mich! schrie Laora, indem sie am User auf ihre Kniee niedersauk und in wilder Berzweislung die Hände rang. Salonio aber warf das Ruder von sich, zog eine Pistole aus seinem Rock hervor, ein Blitz — ein Knall — und er stürzte rücklings in die Fluth hinab.

Ein herzzerreißender Schrei rasender Berzweiflung von Laora's Lippen beantwortete den Pistolenschuß, sie war zurück auf ihre linke Hand gefallen, während ihre Rechte nach dem emporspritzenden Gischte zeigte, unter welchem Salonio versunken war. Die Fluth glättete sich aber schnell wieder, und auch in Laora's Seele schien der Sturm zu verwogen, sie erhob sich mühsam und

wankte unsichern Schrittes nach dem Schlößchen zurück. Der Schuß hatte die Dienerschaft aus demselben hervorgerusen, sie rannten bei Laora vorüber, und als diese durch den Corridor ihren Gemächern zuschritt, sah sie, wie die Spielgesellschaft mit Don Romulo selbst aus dem Saale hervoreilte.

Laora war kaum in ihr Zimmer getreten, als sie ihren Schreibtisch öffnete und ein kleines Flacon aus demselben hervornahm. Sie entleerte dessen Inhalt in ein Glas, that Wasser hinzu, und trat damit an das offne Fenster, von wo sie den treibenden Nachen auf dem See gewahren konnte.

Bergieb mir, Carvajal, fagte sie, und hielt das Glas mit beiden Händen in die Höhe. Bergieb auch Du mir, heilige Jungfrau, fuhr sie nach einigen Augenblicken fort, hob das Glas an ihre Lippen, und leerte es bis auf den letzten Tropfen.

Ha! schrie sie, als ob der Tod ihr durch die Glieder lief, und warf das Glas von sich, indem sie die Thür zu erreichen suchte, die Füße aber versagten ihr den Dienst, sie wantte, und erreichte fallend das Sopha. In diesem Augenblick stürzte Dori, ihre Dienerin, mit den Worten in das Gemach:

Herrin — der Graf Salonio muß sich erschossen haben, er ist —

Das Wort erstarb aber auf des Mädchens Lippen, als ihr Blick auf die todtenfarbenen Züge Laora's fiel. Ach Herrin, schrie sie auf, und stürzte zu ihr hin, was ist geschehen — sind Sie krank? — Heilige Jungfrau, hilf — was soll ich thun — sie stirbt — Hülfe, Hülfe! schrie sie jetzt mit aller, ihr zu Gebote stehenden Krast, daß es durch das ganze Hand Laora's, die sie in der ihrigen hielt, wurde immer kälter, immer lebloser, und ihre starren Augen sanken immer tiefer in ihren Höhlen zurück. Der gellende Hülferus brachte im Augenblick mehrere der Diener an die offene Thür, wo ihnen Dori in ihrer Herzensangst zurief:

Schnell, schnell den Arzt, — fort, fort, ruft Don Romulo hierher, seine Tochter sei im Sterben.

In ihrer Verzweiflung hatte das Mädchen ein Glas mit wohlriechendem Baffer ergriffen, und wusch ihrer Herrin die Schläfe und die Hände, als der schwere Tritt Don Romulo's mit dem Tone seines aufgestoßenen Stockes hörbar wurde, und er mit haftigen Schritten in das Zimmer eilte. Sein erster Blick auf seine Tochter enthüllte ihm deren Schickfal, er stürzte mit vorgestreckten Urmen auf sie zu, und schrie:

Laora, mein Rind - was haft Du gethan?

Er beugte sich zitternd über sie hin, und blickte, ihre kalte Hand fassend, in ihre eingesunkenen Augen.

Fort, fort, zum Doctor, schrie er dann der Dienerin zu, und flehte abermals, mein Kind, mein Kind, was hast Du gethan?

Das, wozu Du mich gezwungen haft — ich habe — Gift genommen, antwortete Laora mit matter hinfterbender Stimme, und zog mühsam ihre Hand aus der seinigen zurück.

Jesus Maria — hilf, Mutter Gottes! schrie jett der Alte, von rasender Verzweiflung erfaßt, und hob bald seine Hände ringend zum Himmel auf, bald preßte er sie zitternd und bebend gegen sein Antlit.

Nein, nein, Laora, Du wirft nicht sterben — es wird Dir nichts schaben — o, Laora, warum hast Du das gethan, rief er dann wieder, und blickte verwirrt um sich, indem er die Hände hin und her bewegte, als suche er nach irgend einem Rettungsmittel. Dann siel sein Blick auf den Eingang, wo noch mehrere Diener verssammelt standen und entsetzt auf die Schreckensscene schauten.

Fort, fort, Alle fort zum Arzt, wer ihn bringt, den belohne ich mit Gold, schrie Don Romulo wieder, doch ein Schrei von Laora's Lippen übertonte seine Worte, sie raffte sich mit letzter Kraft empor, rang mit angst-

erfülltem Blick nach Luft, breitete die Arme auseinander, und fiel entseelt in das Sopha zurück.

Don Rommlo griff nach ihr, um sie aufrecht zu erhalten, seine Kraft reichte aber nicht hin, unbeweglich stierte er auf sie nieder, sie regte sich nicht, er ergriff ihre Hand, sie war schwer und leblos, er neigte sich bis nahe zu ihrem Mund hinab und lauschte nach ihrem Athem, umsonst — das Leben war der schwen Hille entslohen, und keine irdische Macht gab es ihr wieder.

Don Romulo ftand mit herabhangenden gefalteten Bänden und gefenttem Saupte in ftummer Bergweiflung vor seiner schönen einzigen Tochter, er fühlte sich arm, fo entsetlich arm mit all bem ungeheuren Bermögen, das er zum großen Theile ihren Reizen verdankte, und wie mendlich reich würde er sich gefühlt haben, wenn er sie mit Berluft aller seiner Schätze wieder hatte in bas Leben gurudrufen fonnen! Er rang fich die Bande mund, es war ihm, als wolle das Gefühl feiner Schuld ihm die Bruft zersprengen. D, hätte er weinen fonnen ja — für eine Thräne hätte er in diesem Augenblick Hab und Gut hingegeben. Die Stille in der Nähe seines durch ihn dem Tode übergebenen Kindes wurde mit jedem Augenblick schauerlicher und grauenvoller, er blickte fich um, und schraf zusammen, Salonio stand mit blutigem Saupte vor seinem geistigen Auge; die Lichter

auf dem schweren silbernen Armseuchter brannten so düster — er zündete noch zwei Lichter auf einem andern an, dennoch schien es nicht heller zu werden. Er sah nach der Thür, ob kein Diener dort stehe, und ging dann nach dem Schellenzug und zog ihn, daß es durch das gauze Haus dröhnte. In demselben Augenblicke eilte einer der Wärter aus dem Spielsaal durch den Corridor heran, und sagte, in den Eingang tretend, zu Don Romulo:

Der eble junge Graf Salonio nuß sich auf dem See erschoffen haben, denn wir fanden in dem Boote seinen blutigen hut und die Piftole.

Don Romulo fuhr zusammen, als ob ihm alle Glieder gerüttelt würden, seine Zähne schlugen hörbar aufeinander, und kaum hatte er noch Kraft genug, den Armstuhl zu erreichen. Er sank schaudernd in denselben nieder, und erst nach langer Pause wandte er sich wieder an den Diener, und sagte:

Wo bleibt Dori?

Sie ist gleichfalls nach der Stadt geritten, um einen Arzt zu holen, entgegnete der Saalwärter.

Sie soll sogleich herauftommen, sobald fie zurücktehrt, sagte Don Romulo mit hohler Stimme, und winkte bem in goldbetrefter Livree daftehenden Manne, sich zu

entfernen. Derselbe zog die Thür hinter sich zu, und sein Tritt verhallte im Corridor.

Don Romulo vermied den Anblick der Leiche, und doch fah er fie im Beifte vor fich, wohin er auch schaute. Da fiel sein Blick auf das aus Silber getriebene Bild der heiligen Jungfrau, welches auf einem Boftament von Chenholz, in der Ecke des Zimmers ftand. Don Romulo hatte lange nicht gebetet, er hatte es Andere für fich thun laffen, und beten follte ja bem Sünder das Herz erleichtern. Er stand auf, mankte zu dem Beiligenbilde hin und fnieete vor ihm nieder; er founte aber nicht beten, denn die Worte, die er iprach, kamen ihm vor, wie Ligen. Er schaute nach der Beiligen auf, er schaute über sich, und hob feine gefalteten Bande empor, er fonnte seine Bedanten aber feinem Schöpfer nicht zuwenden, sie hingen fest an den Leichen Laora's und Salonio's. In diesem Augenblick naheten sich die beiden Freunde Carvajal und Sallandro dem Schlöfichen. nachdem fie auf dem Wege dahin zu ihrer Berwunderung in noch fo frither Stunde den Spielgaften begegnet maren, die gurud nach ber Stadt gingen, und von denen Sallandro mehrere als Stammgafte in den Abendaesellschaften Don Romulo's fannte.

Nein, das Spiel ift noch in vollem Gange, fieh nur, wie die Lichter des Kronleuchters so hell bligen,

sagte Carvajal, als sie auf das Sijengitter des Gartens zuschritten, wo sie schon von Weitem vor dem Eingang in dasselbe eine Menge Menschen zusammengedrängt stehen sahen.

Da wurden Tritte flüchtiger Maulthiere auf der Straße hinter ihnen hörbar, gleich darauf sprengte Dori, von einem Arzt gefolgt, an ihnen vorüber, und sie vernahmen die Worte des Mädchens:

Gott verhüte, daß fie Gift genommen hat!

Die Leute vor dem Gitterthor machten Platz, und folgten eilig den beiden nach dem Schlößchen Hinauffprengenden.

Da ist ein Unglück geschehen, laß uns eilen! sagte Carvajal mit angsterfüllter Stimme, und Sallandro verdoppelte gleichsalls seine Schritte. An der Treppe vor der Veranda trat ihnen einer der dort versammelten Diener entgegen, und sagte mit verstörter entsetzter Miene:

Das Spiel ist vorüber, hocheble Herren, die Gefellschaft hat fich schon entfernt.

Was ist denn geschehen, daß der Arzt so schleunig aus der Stadt herbeigeholt wurde? fragte Carvajal mit halberstickter Stimme.

Die gnädige Donna Laora ist plötzlich sehr trank

geworden, entgegnete der Diener, mahrend ein anderer hinter bemfelben stehender zugleich sagte:

Der junge Graf Salonio hat sich erschossen. Carvajal stieß Beide zur Seite und sprang die Treppe hinauf, doch Sallandro holte ihn unter der Veranda ein, und hielt ihn mit den Worten beim Arm zurück:

Was willst Du thun, Carvajal?

Ich muß Laora sehen! entgegnete dieser, und wollte in das Hans eilen, doch Sallandro hielt ihn fest, und sagte:

Jetzt nicht, um feinen Preis, Carvajal, lag uns zurückgehen. Bedenke Deine Stellung, Deinen Namen, er darf in diesem Höllenpfuhl nicht genannt werden.

Hiermit zog er ihn gewaltsam die Treppe hinab und aus dem Garten nach der Straße, auf welcher sie in die Stadt zurückkehrten.

Die Gewißheit, die Carvajal am folgenden Morgen über Laora's Ende erhielt, traf ihn entsetzlich schwer, er sah einen Fluch darin, der auf seiner Liebe laste und der jedes Wesen vernichtend träse, welches die Gefühle seines Herzens erwiedere. Auch Colmar und Sallandro konnten ihn nicht beruhigen, er war in einer verzweiselten Stimmung und schwur bei Allem, was ihm heilig, daß Laora seine letzte Liebe gewesen sein solle.

Don Romulo's letter Ausgang mar der Gang mit

feiner Tochter zu deren Gruft, er überschritt nie wieder die Schwelle seiner Wohnung. Sein ungeheures Bermogen vermachte er der Rirche, feine Diener murden bis auf wenige entlassen, sein Saushofmeister mar der einzige Mensch, der ihn noch von Angesicht zu Angesicht in seinen Zimmern zu schauen befam, die Fenfter des Schlöfichens fah man nie wieder erleuchtet, der Garten vermüftete, und wie vor einer verwünschten Besitzung schritten die Leute schen an ihr vorbei, und Mancher machte beim Borübergeben das Rreuz auf feiner Bruft. Rur in Später Nacht fonnte man Don Romulo's Gestalt über dem platten Dache des Schlöfichens wie eine schwarze Silhuette gegen den himmel erfennen, dort faß er Nacht für Nacht allein mit seinem Bemiffen, das ihm die Thränen vorzählte, die um feinetwillen vergoffen maren.

## Sechszehntes Kapitel.

Der Jall von Bera Erug. Geftörte Sorglofigkeit. Der freudige Schreck. Die Frühmesse. Die Tertusia. Das Stelldichein. Das Medaillon. Der Späher. Bichtiger Fund. Die Berschworenen.

Bisher hatte die Drohung der Amerikaner, sie wollten ihr fternbedecktes Banner über dem Ballafte Montezumas wehen laffen, in der Hauptstadt immer wieder für eine Großthuerei gegolten, deren wirkliche Unsführung zu den Ummöglichkeiten gehöre, feit aber die Landung der Armee vor Bera Eruz bewerkstelligt war und diefe Stadt beschoffen wurde, fam der alte panische Schreck wieder über die Bevölkerung, und man fah mit Angft und Bangen jeder nächsten Stunde entgegen, da fie die Unglückstunde von dem neuen Siege der Amerikaner bringen konnte. Santa Anna fette alle Bebel in Bewegung, um dem Feinde ein möglichst ftartes Beer entgegen zu ftellen, aus allen Städten des Landes lieft er die Garnisonen in der Richtung nach Bera Ernz aufbrechen, und fandte auch General Rangel, den Commanbanten ber Citabelle mit beren Befatung, und General Canalizo mit den Linientruppen der Hauptstadt dorthin ab, während General Bega von Buebla aus mit einer

Truppen - Abtheilung sich gleichfalls bahin in Bewegung fette.

Wer beschreibt aber das Entsetzen der Ginmohnerschaft Mexico's, als am ersten April die Nachricht bort eintraf, daß Bera Eruz nach fiebentägigem Bombardement fich dem Feinde ergeben habe, und daß berfelbe bald auf der Strafe nach der Hauptstadt vordringen werde! Jest war Geld im Ueberfluß vorhanden, die Beiftlichkeit öffnete ihre ungemeffenen Schäte, der Abel stellte seine Ginfunfte gur Berfügung, und die Burger boten der Regierung jede Sulfe an, deren fie fabig maren. Es war fein Augenblick mehr zu verlieren, denn Riemand wußte, wie lange der siegreiche General Scott den Mexicanern Zeit geben werde, Anftalten gegen fein Borrücken zu treffen. Schon am folgenden Morgen, ben 2. April, verließ Santa Anna mit feinem Stabe und feiner Bedeckung die Sauptstadt, nachdem er dem General Anana für die Dauer seiner Abwesenheit die Brasidentschaft übergeben hatte, und er erreichte am 5. Upril die Urmee bei ber Hacienda Encero, wo er fein Hauptquartier aufschlug, um die felfige Strafe bei Cerro Gordo zu befestigen, und bort den Feind zu erwarten. Der Fall von Bera Cruz, und die jetzt wirklich drohende Gefahr, die termegenen Eroberer nach der hauptstadt vordringen zu feben, fette das ganze Land in folchen Aufruhr, daß

sich in allen Theilen besselben Guerillabanden bilbeten, die auf ihre eigne Faust Krieg gegen dieselben führen wollten. Freilich galten die Rüstungen dieser Banden nicht allein den Amerikanern, es waren Maraudeurs, welche wie in Feindes Land hausten, die Bewohner der einzelnen Gehöfte und Flecken brandschatzten und plünderten, und die Straßen unsicher machten, der Borwand aber, gegen den verhaßten Feind die Wassen ergriffen zu haben, heiligte allen Unfug, alle Gränelthaten, die sie begingen. In den Städten dagegen traten alle wassenstähigen Männer in Nationalgarden zusammen, um im Falle der Roth, Weib und Kind, Haus und Herd gegen die fremden Barbaren zu vertheidigen, es wurden Bessessigungen angelegt, und alle aufzutreibenden Geschütze wurden in brauchbaren Stand gesetzt.

In der Hanptstadt selbst aber machte man sehr ernstliche Anstalten, den Feind zurückzuweisen, für den Fall, daß es ihm gelingen sollte, bis zu ihr vorzudringen. Schanzwerke wurden aufgeworfen, in den Kanonengießereien arbeitete man Tag und Nacht, um die Zahl der Geschütze zu vermehren, Waffen aller Art wurden augefertigt, und Borräthe von Munition angehäuft. Jeder waffenfähige Mann ließ sich in die Nationalgarden einreihen, alles Geschäft ruhte, und statt dessen exercirte man, schoß nach der Scheibe, und tummelte Pferde.

Much Colmar mar in die Nationalgarde eingetreten. und zwar in Sallandro's Regiment, auch er hatte Binfel und Balette bei Seite gelegt, und betheiligte fich tagesüber bei den Baffenübungen; der Abend aber gehörte stets seinem Blück, zu dem ihn nach Sonnenuntergang ein Rachen über den Gee trug. Man hatte fich in bem Schlosse so baran gewöhnt, daß die Condesa Urania, wenn die Sonne fant, sich nach der Laube begab und dort ihre Abende verbrachte, daß es Niemanden auffiel, und der alte Graf selbst wollte fie nicht in ihrer Auruckgezogenheit dort ftoren, weil er mußte, daß es ihr nicht angenehm fei, und daß fie es allen übrigen Sausbewohnern unterfagt hatte. Wollte er fie fprechen, oder fie gur Abendmahlzeit rufen laffen, fo wußte Jedermann im Schloffe, daß Sivene sich auf dem Wege nach der Laube aufhalte, und es murde ihr dann die Mittheilung an ihre Herrin aufgetragen. Wie die Gefahr durch Gewohnheit ftets das Drohende, das Beängstigende verliert, und zuletzt gar nicht mehr beachtet wird, so war auch bei den Liebenden die Beforgniß ganglich verschwunden, daß man ihre Zusammenfünfte in der Laube entdecken könne, und daß dadurch ihre Zufunft fehr gefährdet werden mürde.

Freilich gebrauchte Colmar alle mögliche Vorsicht, fich, wenn er über ben See ruberte, einem Späherblick

von dem Schlosse her nicht auszusetzen, er machte einen großen Umweg, um bei Annäherung an das User die Landspitze, auf welcher die Laube lag, zwischen sich und dem Schlosse zu halten, und er wartete stets, dis die Dämmerung ihn in ihren schützenden Mantel hüllte. Außerdem zogen ja Abends so viele Bote der Indianer, welche Lebensmittel zur Stadt geführt hatten, heimwärts über den See, daß ein einzelner Kahn keine besondere Ausmerksamkeit erregen konnte.

Mit welch' befeligendem Gefühl der Erwartung harrte die schöne Condesa dann auf das Erscheinen des Beliebten, mit welcher beglückenden Sehnsucht spähte ihr Blick über die dunkelnde Fluth, um schon in weitester Ferne den Nachen zu erfennen, der ihren Lothar zu ihr herübertragen follte, und wie hoch schlug ihr findlich frommes Berg, wenn derfelbe endlich fich am Ufer emporschwang, und in seinen Armen sich ihr der Himmel öffnete. Ja, es war hohes, himmlisches Glück, welches die Liebenden in der immer nur furgen Zeit ihres Zusammenseins empfanden und welches in Worten innigfter treufter Liebe von ihren Lippen strömte. Es führte fie ja auch bas Bewußtsein der vollsten Berechtigung zu folcher Seligkeit hier zusammen, und der eigentliche Grund zu dem Geheimhalten ihrer Liebe lag ja in der Berzensgüte Urania's, weil sie sich noch nicht entschließen konnte, von ihrer Un-In Merico. II. 12

abhängigkeit gegen ihren Onkel Gebrauch zu machen und sich unter den Schutz ihres zweiten Vormunds zu stellen. Die Sorglosigkeit der beiden Glücklichen sollte aber durch die unerwartete Rückehr von Urania's Vetter, Don Vernardo, gestört werden, der plötzlich eines Nachmittags in dem Schlosse eintras. Er hatte alle Anordnungen in den Minen getrossen, um deren Vetrieb bald wieder in Gang zu setzen, hatte neue Veamten gewählt, und die nothwendigsten Vauten aufführen lassen. Urania empfing ihn, wenn auch mit bangem Herzen, doch freundlich, dankte ihm im Namen der vielen Unglücklichen, denen er in der Noth als Hilse erschienen war, und machte ihm Andeutungen, daß er sich den Mühseligkeiten und Beschwerden in seinem eignen Interesse naterzogen haben sollte.

Ich kenne nur ein Interesse, nur ein Lebensziel, Condesa, — Ihr Glück, Ihre Wohlsahrt, Ihren Bortheil, und jeder Augenblick sindet mich bereit, Blut und Leben dafür einzusetzen, antwortete ihr Bernardo mit einem Ausdruck wahrhaftigster Ergebenheit. Er erklärte sich höchst unglücklich, daß es ihm nicht gelungen wäre, irgendwie Auskunft über das Schicksal des Directors Auvers und dessen Frau und Kinder zu erlangen, es schiene, weil man deren Leichen nicht aufgefunden habe, daß sie in den Flammen ihrer Wohnung umgekommen sein müßten. Diese Kunde erfüllte Urania's Herz mit

Trauer und Leid, da sie so gern alle ihr zu Gebote stehenden Mittel aufgeboten haben würde, um Bellarosa und den Ihrigen zu Hülfe zu kommen.

Als der Tag sich neigte, hoffte Urania von Minute zu Minute, daß Bernardo fich nach ber Stadt begeben würde, und ihr hoffen follte in Erfüllung gehen, benn furz vor Sonnenuntergang fah fie ihn mit feinem Mantel auf dem Urm durch den Part bavonschreiten. Gie trat hinaus auf den kleinen Balkon, von wo fie weiter hin auf die Strafe nach der Stadt einen Blick frei hatte, hier wartete fie, bis fie Don Bernardo dort vorüber geben fah, und eilte bann mit einem freudigen "Gottlob" in bas Zimmer gurudt. Im Gintreten hatte fie bas Medaillon mit Colmar's Bild hervorgezogen und geöffnet, und ließ mit feelenvoller Innigkeit ihre Augen darauf ruhen, dann hob sie es an ihre Lippen, prefte es dann mit beiden Sänden gegen ihr Berg, und verbarg es eilig wieder in ihrem Bufen. Nun trat fie vor den Spiegel, befestigte die schwarze Spitzenmantille unter ihrem goldnen Ramm, ftecte ein Reis mit Drangenblüthen in ihr Haar, und glitt mit dem Fächer in der Hand lautlosen Schrittes durch den Corridor und die Treppe hinab hinaus unter die Beranda.

Hier erhob sich ihr Onkel aus seinem Sessel, and trat, ihr die Hand reichend, auf sie zu.

Willst Du nach Deinem Lieblingsplatze gehen, Du Engelstind, sagte er, indem er seine Lippen auf ihre Hand senkte, der Abend ist auch reizend, und die Luft von dem See her so wohlthuend. Bernardo läßt sich Dir empsehlen, er ist nach der Stadt gegangen, um einige Geschäfte zu besorgen, wird aber zum Abendessen wieder hier sein; wie lange hat der Arme Deine Gesellschaft entbehren müssen!

Haft Du eine gute Siesta gehalten, lieber Ontel? fragte Urania, dem Gespräch des Alten ausweichend, und wandte sich der Treppe zu, die in den Park hinab führte.

Sehr gut, ich danke Dir; ich schlummerte mit dem Gedanken an die Leute in den Minen ein, die Du, gutes Mädchen, durch Bernardo vom gänzlichen Untergange gerettet haft, antwortete der Graf mit seinem gewohnten süßen Lächeln, und winkte der Condesa noch mit der rasch bewegten Hand viele Grüße nach. Urania aber warf einen Blick über den See, in dessen Spiegel schon das feurige Noth des Abendhimmels glühte, und schritt zwischen den prächtigen Blumenbeeten hin der langen dunkeln Allee zu, die von der Rückseite des Schlosses nach der Laube führte. Dort hinter dem mächtigen Stamme einer Magnosie stand Sivene, und trat ihrer Herrin mit den Worten entgegen:

Don Bernardo ist nach der Stadt gegangen, Herrin, ich werde es Ihnen gleich wissen lassen, wenn er zurückkehrt.

Thue es, Sivene, entgegnete Urania mit einem bankbar freundlichen Blick, und eilte unter dem hohen dichten Laubgewölbe in der Allee hin. Bald öffnete sich zu ihrer Linken wieder die Aussicht auf den See, doch vergebens suchte Urania's Auge nach einem nahenden Schiffchen auf dessen Fläche, und ihr Herz zog sich bangend zusammen bei dem Gedanken, daß Colmar aus irgend einer Ursache nicht kommen würde. So schritt sie, nach dem fernen dunkeln Ufer hinüberschauend, der Laube zu, und trat betrübt in dieselbe ein, als Colmar, sie überraschend, seinen Arm um sie schlang und sie an sein Herz drückte.

Lothar — mein Lothar — Du schon hier, o, wie freudig habe ich mich erschrocken; war mir doch schon bange, Du wärest verhindert worden, zu kommen, weil ich Dein Boot nicht entdecken konnte. Du bist Hente früher gefahren, als sonst.

Weil meine Sehnsucht mich Heute noch mächtiger zu Dir trieb, als sonst, Du engelssüßes Wesen, erwieberte Colmar in glücklicher Begeisterung, und empfing ben Lohn für die freudige Ueberraschung von Urania's schönen Lippen.

Ich bringe aber eine Trauerbotschaft mit, bester Lothar; Bernardo ist zurückgekehrt. Ich fürchte, wir dürfen es nun nicht mehr wagen, uns Abends hier zu sehen.

Aber, beste Urania, ist es nicht wirklich thöricht, unsre Liebe so zu verstecken, da doch Niemand ein Recht dazu hat, ihr feindlich entgegenzutreten, antwortete Colmar etwas heftig.

Recht, freilich nicht, mein Lothar, unsre Sicherheit aber gebietet es uns, sehr auf der Hut zu sein, denn was hilft uns das Recht, wenn das Böse einmal gesichehen ist! sagte Urania gedankenvoll, dann aber suhr sie plötzlich fort: Nein, nein, Lothar, um keine Welt darf Deine Sicherheit gefährdet werden! Wir sehen uns ja auch Morgens in der Messe.

Himmelssüße Urania, droht uns nicht auch dort die Gefahr, entdeckt zu werden? fiel ihr Colmar in das Wort.

Dort, Geliebter, find wir unter dem Schutze der Heiligen, die lassen es nicht geschehen, daß so innige wahre Liebe dem Bösen verrathen würde; ist sie nicht unter den Augen der heiligen Jungfrau entstanden?

Und bennoch, theuerstes Mädchen, halte ich unser Zusammentreffen hier für weniger gefährlich, als Morgens in der Kirche. Mein Hierherkommen kann Niemand

bemerken, und daß Du Deine Abende hier verbringst, fällt ja im Schlosse nicht mehr auf.

Beil der Verdacht selbst nicht hier war, jetzt aber ist er in Bernardo zurückgekehrt, und glaube mir, er wird sehr bald nach der Ursache meines Aufenthaltes in dieser Laube forschen. Nein, Geliebter, Du darfst mich Abends nicht mehr hier treffen, sagte Urania, sich mit niedergeschlagenem Blick an seine Brust auschmiegend.

Dieselbe Ursache wird es mir verbieten, Dich Morgens in der Kirche zu finden, und ist ein solches Getrenntsein nicht tausendmal qualvoller und marternder, als alle Gefahren der Welt? antwortete Colmar mit bittendem Tone, und hob Urania's schneeige Hand an seine Lippen. Diese aber sah gedankenvoll vor sich hin und gab ihm keine Antwort. Nach kurzem Schweigen jedoch hub sie mit zögerndem Tone an:

Ich wüßte wohl, wie wir uns sehen könnten, — wenn —

D sage es heraus, Himmelsmädchen, und fürchte kein wenn und kein aber; komm, beste Urania, sage es mir, was wüßtest Du wohl, bestürmte Colmar sie jetzt, und hob ihr Kinn empor, um ihr bittend in die Augen zu sehen.

Ich dachte, wenn Alles im Schlosse zur Ruhe gegangen ware — sagte sie, immer noch zögernd. Ja, ja, Du einzig gutes Mädchen, das ist wohl bas Sicherste, aber Du würdest um Deine Nachtruhe kommen, fiel Colmar freudig ein.

Und würdest Du benn schlafen können? fuhr Urania liebevoll lächelnd fort, ich glaube, es würde so am Besten sein, und die heilige Jungfrau würde es uns vergeben, wenn wir nicht zu gewohnter früher Stunde zu ihr kämen.

D, Du Engel! rief Colmar mit unterbrückter Stimme, und schloß die Geliebte fester in seine Urme.

Höre mich, Lothar, es führt von meinem Gange eine schmale Treppe hinab zu einer Thür an dieser Seite des Schlosses, aus welcher die Hausdiener ein- und ausgehen. Dieselbe kann ich benutzen, um ungehört und ungesehen zu Dir hierherzukommen, während unfre treue Sivene Wache hält. Es müßte aber erst gegen Mitternacht geschehen, denn Bernardo geht nicht so früh zur Ruhe. Laß es uns so machen, um jede Gefahr zu versmeiden.

Wie soll, wie kann ich Dir Deine Gitte danken, beste Urania? das Opfer, welches Du mir bringst, ist zu groß, entgegnete Colmar im Uebermaß seines Dank-gefühls.

Gerade so, wie ich es Dir danken will, daß Du in so später Nacht so weit von ber Stadt zu mir kommen

willst; mit Liebe, mit inniger, treuer Liebe will ich es Dir danken, sagte Urania, und hob ihre Lippen zu Colmar empor.

Sie beredeten nun genau, welche Vorsichten sie gebrauchen wollten, damit jede Möglichkeit zu einer Entbeckung bis zu der Zeit, wo ihre Liebe den Segen der Kirche empfangen haben würde, wegsiele, und der neue Mond stand schon hoch am Himmel, als Sivene plötlich herangesprungen kam, und meldete, daß soeben Don Bernardo in das Schloß gegangen sei. Bis auf Wiedersehen in der folgenden Nacht schieden sie, Colmar sprang in seinen Nachen, und Urania, von der Dienerin gefolgt, eilte mit dem beseligenden Gedanken nach dem Schlosse zurück, daß sie den Geliebten trotz allen Hindernissen ohne alle Gefahr in nächster Nacht wiedersehen werde.

Seit Jahren hatte die Condesa die schmale Treppe, welche seitwärts aus dem Schlosse führte, nicht betreten, am folgenden Morgen aber, als sie in die Frühmesse fahren wollte und ihr Onkel und Vetter noch schliefen, schlüpfte sie leise auf dieser Stiege hinab, und trat aus der knarrenden Thur in das Freie hinaus.

Bleib lieber hier, Sivene, und streiche schnell etwas Del an die Angeln dieser Thur, damit sie sich leiser öffnet, sagte Urania zu der Vertrauten, und schritt dann schnell um das Schloß nach dem harrenden Wagen.

Sie war mit Colmar übereingekommen, sich in der Kirche nicht mehr zu sprechen, nach gehaltener Andacht aber zog es sie dennoch unwiderstehlich nach dem Heiligenbilde hin, und der Bunsch glühte in ihrem Herzen, daß auch der Geliebte seiner Sehnsucht nach ihr folgen und dorthin gehen müsse. Sie schaute durch die dunkeln Schatten der Riesempfeiler, und ihr Gefühl hatte sie nicht getäuscht, denn in seine Manga gehüllt stand Colmar auf dem gewohnten Platze an der Säule. Fliegenden Fußes glitt sie ihm auf dem glatten Marmorboden entgegen, und schmiegte sich mit den Worten an seine Brust:

Ich glaubte Du würdest ftärker sein, als ich, mein Lothar, und seizte, ihre Lippen von den seinigen trennend, wonnig lächelnd noch hinzu, aber gehofft habe ich es nicht.

Haft es auch nicht geglaubt, denn dann würdeft Du es nicht gewußt haben, wie über alle Maßen lieb ich Dich habe, entgegnete Colmar in seinem Glück.

Morgen früh werden wir uns nun nicht hier treffen, sagte Urania zu der Heiligen aufblickend, und fuhr zu Colmar gewandt fort, indem sie seine Hand ergriff: Komm, Lothar, laß ums zusammen zu der Jungfrau beten, daß sie auch ferner unsre Liebe in ihren Schutz nimmt.

Dann fant sie mit Colmar auf die Aniee nieder, faltete ihre Hände, und flehte in stummem Gebete zu der Jungfrau auf.

Das Tageslicht bleichte den Schein der Kerzen und den tiefen Schatten des Pfeilers, in welchem die Liebenden standen, als sie auf Wiedersehen in kommender Nacht Abschied nahmen.

Zu Mittag, als die Condesa mit ihrem Ontel und Bernardo an Tafel sagen, ließen sich viele Bekannte zur Tertulia (Abendbesuch) anmelden, und Urania suchte schnell nach einem Grunde, um den Besuch abzulehnen, da durch denselben der Schlaf später im Schlosse einkehren würde.

Ach, es halt Dich nur von Deiner Ruhe ab, lieber Onkel, fagte fie halb verlegen zu bem Grafen.

Nein, nein, durchaus nicht, beste Urania, es ist mir sogar eine sehr wünschenswerthe augenehme Unterbrechung in dem täglichen Einerlei, siel ihr der Alte rasch in das Wort, thue es mir zu Gefallen, und nimm die Freunde au; ich habe Dich so lange nicht in Staat gesehen, daß ich mich wie ein Kind darauf freue. Du vernachlässigft Deine Bekannten auch sehr. Laß sie kommen, ich muß Dich einmal wieder tanzen sehen.

Dann wandte er sich zu dem auf Antwort wartenben Diener und sagte:

Es wird der Condesa große Freude machen, die Herren und Damen bei sich zu bewillkommnen.

Urania stimmte nun nothgedrungen mit in die Antwort ein, und gleich nach Tisch wurde dem Haus-

hofmeister der Auftrag gegeben, die nöthigen Anordnungen zum Empfang der Gäste zu machen. Bei diesen Abendbesuchen, oder Tertulias, werden in Mexico in der Regel keine Art von Vorkehrungen getroffen, es wird den Gästen weder Speise noch Trank babei gereicht, man unterhält sich, scherzt und lacht, raucht, musicirt und tanzt, und begiebt sich gegen zehn Uhr nach Hause. Bei dem Grasen Montegas aber, obgleich er sehr an den alten Formen und Gebräuchen fest hielt, wurde eine Ausnahme gemacht, weil ein solcher Abend ihm Gelegenheit gab, seine Pracht, seinen Reichthum zu entfalten.

Als die Sonne sich nun neigte, waren die Gesellschaftsräume in dem Schlosse seschwückt, das viele Silberzeug in demselben glänzte und bligte, die silbernen Heiligen auf Tischen von gleichem Metall prangten mit Blumen befränzt, und auf dem Eredenztische standen die tostbarsten Weine in geschlifsene Karafsinen gesüllt. Dabei waren Fenster und Thüren geöffnet, um die wohlthuende Kühle des Abends ungehindert durch die Räume ziehen zu lassen, und die große Zahl von Dienern harrte in reichster Livree in den Sälen, in dem Corridor, und vor dem Schlosse auf das Erscheinen der Gäste.

Mit einbrechender Dämmerung fanden diefe sich zu Fuße und zu Wagen ein, und wurden in dem Saale

von der Condesa und von den beiden Grafen Montegas auf's Freundlichste empfangen.

Die Unterhaltung belebte sich schnell, Scherz und Witz flog von Mund zu Mund, und Urania that sich allen Zwang an, um fröhlich zu erscheinen, und ihre Gebanken an die Gegenwart zu fesseln. Bald ging auch die Mandoline von Hand zu Hand, es wurde gespielt und gesungen, Contretauz und Fandango erklang, und mit Blumensträußen und schneeigen Tüchern bewaffnet, schwebten Tänzer und Tänzerinnen in wachsender Aufregung und Leidenschaft um einander hin.

So stürmisch man aber auch in Urania drang, sich an dem Tanze zu betheiligen, so war sie doch nicht dazu zu bewegen, und selbst ihrem Better Bernardo, der sich einen Tanz als Lohn für seine Dienste in den Minen ausbat, gab sie eine abschlägige Antwort mit dem Bemerken, daß das Tanzen ihr Kopsweh verursachen würde.

Bald blitzten die prächtigen Kronleuchter und schweren silbernen Candelabers, die Sigarren und Sigarritas glühten, und die dunkeln Augen der Sennoras und Sennoritas überstrahlten allen Glanz, alles Licht, das sie umgab. Kühlende Getränke und feurige Weine, so wie Siscreme, Confekt und köstliche Früchte wurden herumgereicht, und die Stunden flohen unbemerkt an der heitern Gesellschaft vorüber. Nur Urania zählte sie und schaute ungesehen

wiederholt nach ber Uhr. Es war nicht weit von Zehn und mit jeder Minute steigerte sich ihre Ungeduld, denn noch schien Niemand an ein Ausbrechen zu denken. Sie wurde immer wortfarger, und nur mit aller Mühe folgte sie der Unterhaltung, die man ihr aufnöthigte, da sie sürchtete, ihre Stimmung zu verrathen. Endlich, endlich, kurz vor eilf Uhr mahnte man sich gegenseitig an die späte Stunde, wünschte sich eine gute Nacht, und machte sich auf den Heinweg.

Mit bangen Herzschlägen hielt Urania ihren Better im Auge, weil sie fürchtete, er würde bei der herrlichen mondhellen Nacht noch den Gästen das Geleite geben, denn alle Wagen waren zurückgesandt, und die ganze Gesellschaft begab sich zu Fuß auf den Weg. Bernardo verabschiedete sie aber vor dem Schlosse, und kehrte sogleich in dasselbe zurück, um Urania eine angenehme Ruhe zu wünschen.

Mit langen tiefen Athemzügen begab sich die Conbesa in ihre Gemächer, und Sivene mußte ihr behülflich sein, ihr weißes Atlasgewand gegen ein blaßgraues zu vertauschen. Mit bebender Hast war dies geschehen, der Brillantschmuck war abgelegt, und ein grauer Shawl zum Gebrauch über den Stuhl gehangen, als Urania nach der Uhr sah, welche halb Zwölf zeigte. Sie mußte ihrer Ungeduld noch lange Gewalt anthun, denn vor Mitternacht wollte Colmar ja nicht kommen, und selbst bann durfte sie es noch nicht wagen, ihr Zimmer zu verlassen, da Bernardo möglicherweise noch wach sein konnte. Sie ließ sich im Sopha nieder, Sivene löschte die Lichter aus, und setzte sich dann zu Füßen ihrer Herrin auf den Teppich.

Die Zeit schlich mit bleierner Schwere, immer wieher sah Urania bei der Helligkeit des Mondlichtesauf ihre Uhr. Endlich war es Mitternacht vorüber.

Kannst Du Dich ohne alles Geräusch auf der schmalen Treppe aus dem Schlosse schleichen? fragte sie die vor ihr sitzende Sivene. So gehe und sieh nach den Fenstern Don Bernardo's, ob er noch Licht hat.

Schnell warf die Vertraute die Schuhe ab, und huschte eilig aus dem Gemach. Nach wenigen Minuten schon kehrte sie eben so lautlos zurück, und sagte:

Don Bernardo schläft, seine Fenster sind dunkel, und ich habe an seiner Thür gehorcht, aber keinen Ton gehört.

So mag mich die heilige Jungfrau in ihren Schutz nehmen, sagte die Condesa, sich aus dem Sopha erhebend, und warf sich den Shawl über den Kopf. Dann winkte sie der Dienerin, ihr zu folgen, und glitt in den Corridor hinaus. Es war ein schwerer langer Gang, es war ihr, als wollte das Herz sich ihr aus der Brust drängen und

als ob der Athem, den fie gurudhielt, fie erftiden muffe. Doch jett athmete fic freier, fie mar an Don Bernardo's Thür glücklich vorüber, und hatte das Treppchen erreicht. Die Angst war vorbei, und nach wenigen Augenblicken fam ihr die fühle Nachtluft durch die geräuschlos geöffnete Thür entgegen. Sie schritt beherzt hinaus in den Schatten des Schlosses. Alles mar still um fie her, nur die leicht bewegte Luft fäuselte in den Wipfeln der hohen Bäume. Eilend ging sie durch das Mondlicht zwischen den Blumenbeeten hin, und erreichte nach wenigen Augenblicken den schützenden Schatten der dicht belaubten Magnolien, welche die lange Allee nach der Laube bildeten. Ihre Fuße schienen jett taum den Boden zu berühren, wie eine graue Nebelwolfe glitt sie, von luftigem Gewande umwogt, ihrem beig ersehnten Ziele zu, und ber Geliebte ihres Herzens flog ihr mit offnen Armen entgegen.

Die schwierigern und ungewöhnlichern Bedingungen, unter denen ihre Herzen jetzt zusammenschlugen, erhöhten noch ihr Glück, ihre Seligkeit, und hätte ihnen die Wahl frei gestanden, so würden sie dieses heimliche, nur von der stillen Tropennacht belauschte Zusammensein nicht gegen ein solches bei hellem Tageslichte und mit Zustimmung Bernardo's vertauscht haben. Alle Gefahr war überwunden, kein schreckender Gedanke trat mehr

zwischen sie und ihr Seelenglück, und nur Worte der Liebe, der ewigen Treue fanden den Weg aus ihren Herzen zu ihren Lippen.

Die Stunden flogen, bis der ferne Ruderschlag der erften Indianer, die über den See nach der Sauptstadt zu Markte zogen, die Liebenden daran mahnte, daß der Morgen nicht mehr ferne sei; sie mußten scheiden, ohne aber ihr Glück dadurch zu trüben, denn die Trennung wurde ja durch die befeligende Hoffnung baldigen Wiedersehens verfüßt. Colmar schlang gärtlich seinen Arm um die Geliebte, und schritt, von dem ihrigen umfangen, unter Worten des heißesten Dankes für das Blück, welches sie ihm geschaffen, langsam in der Allee hin, als halte er feinen Jug zurud, um diefes Glück noch um Secunden zu verlängern. In dem Schatten der letten Bäume aber blieben fie ftehen, um fich zu trennen, noch einen letten Ruß, noch ein lettes Lebewohl auf Wiederfehen, und Urania flog schwebenden Trittes durch das helle Mondlicht in den Schatten des Schlosses, und verschwand. von Sivene gefolgt, durch die Seitenthür. Der Hauch der Luft hätte nicht leiser an Bernardo's Zimmerthür vorüber ziehen können, als Urania's elaftische Geftalt. lautlos erreichte fie ihr Gemach, und nachdem Sivene den Gingang verschloffen, beeilte diefelbe fich, ihrer Berrin bei der Nachttoilette hülfreich zu sein.

O — heilige Jungfrau! stieß Urania plötzlich mit frampfhaft erstickter Stimme aus, und hielt die goldne Kette, die um ihren Nacken hing, in ihren zitternden Händen, mein Medaillon — mein Lothar — ich habe sein Bild verloren!

Der Schreck hatte sie so übermannt, daß sie rathlos, zitternd und bebend dastand, und auf den Fleck an der Kette schaute, wo die Goldkapsel befestigt gewesen war, und Thränen über Thränen entquollen ihren Augen.

Ich will schnell zurück nach der Laube springen, Herrin, ich finde es sicher wieder, sagte Sivene, und wollte davoneilen, Urania aber rief sie vor der Thür zurück, und sagte:

Nein, Sivene, es ist besser, Du bleibst hier, der Schatten in der Allee ist zu dunkel, Du könntest möglicherweise auf das Medaillon treten und es in den Sand schieben. Laß uns den Tag erwarten, dann gehe ich mit Dir und wir suchen es zusammen. Reich mir mein Morgengewand.

Nachdem sie die Aleidung gewechselt hatte, ließ sie sich am Fenster nieder, und hielt ihren thränenfeuchten Blick auf die eisigen Spigen der Bulkane geheftet, die sich schon mit dem ersten Roth des Morgens färbten. Ihre Unruhe, ihre Augst steigerte sich immer höher, je mehr sie die Gefahr überdachte, die für ihr Glück daraus

entstehen könne, wenn das Bild Colmar's in fremde Hände käme. Sie lauschte zum Fenster hinaus auf jeden Ton, in der Sorge, es möchte irgend Jemand vor ihr den Weg nach der Laube gehen, und mit zunehmender Ungeduld sah sie dem Erscheinen des Tages entgegen. Endlich zitterte die Morgendämmerung durch den Park, es wurde heller und heller, und deutlicher konnte Urania die kleinen Gegenstände in der Nähe des Schlosses erkennen.

Wir wollen geben, Sivene, vielleicht finden wir das Medaillon, ehe Jemand durch den Park geht, fagte Urania mit beklommenem Herzen, und verließ mit der Dienerin das Gemach. Auf demfelben Wege, wie vor einigen Stunden, gingen fie in den Bart hinab, hielten fpahend ihre Augen auf den Boden geheftet, und erreichten gogernden Schrittes die Allee, ohne das Rleinod entdeckt zu Sin und her unter den hohen Bäumen näherten fie fich suchend der Laube, mahrend die Angst Urania's fich mit jedem Schritte fteigerte. Auch die Laube mar durchspähet, nirgends mar der Blick durch den Glanz des Goldes gefesselt worden. Es faßte Urania mit Berzweiflung, fie mußte und follte das Medaillon wiederfinden; mit wirrem ängstlichem Blick burchsuchte fie abermals die Laube, und abermals blieb ihre Hoffnung unerfüllt.

Ich muß es in der Allee verloren haben, sagte fie schluchzend zu Sivene, Beibe schritten langsam hin und her in derselben zuruck, und wandten suchend jedes Blatt um, welches auf dem Boden lag.

In diesem Augenblick trat Don Bernardo an das Fenster, ein böser Traum hatte ihn vom Lager aufgeschreckt, er hatte sich beängstigt und beklommen gesühlt, und eilte der frischen Morgenlust zu, die in das Gemach herein wehte. Kaum aber hatte er das Fenster erreicht, als sein Blick auf Urania und deren Dienerin siel. Ueberrascht und verwundert trat er zurück hinter den Borhang, um unbemerkt von ihnen sie zu beobachten. Was konnten sie suchen und zwar so früh am Morgen? Urania war doch am Tage zuvor seines Wissens nicht in dem Park gewesen! Und wie sie so emsig späheten — wie sie die Blätter aufhoben — und trocknete sich die Condesa jetzt nicht die Augen? Sonderbar — es mußte Etwas von hohem Werthe sein, was sie suchte.

Don Bernardo's Neugierde wuchs mit jeder Minute, er ließ Urania nicht aus dem Auge, und sein Erstaunen erhöhte sich noch mehr, als er sie nach der Seitenthür des Schlosses gehen sah. Er lauschte an dem Eingange seines Zimmers, und hörte Urania mit ihrer Begleiterin vorüber nach ihren Gemächern schleichen. Schnell suhr er in die Kleider, nahm seinen Hut, und eilte aus dem

Automatical States

Schlosse in den Bark hinein. Auf weitem Ummege begab er sich nach der Allee, durch welche er Urania hatte kommen sehen, um dort nach dem Berlorenen zu suchen, wenngleich er nicht wufte, worin dieses bestand. Er hatte die Allec in ihrer Mitte erreicht, und wandte sich zunächst deren fernem Ende zu, um von dort aus wieder nach dem Schloffe bin zurückzusuchen. Bald ftand er vor der Laube ohne Etwas entdeckt zu haben, was Urania von Interesse sein könnte. Er schaute nun in die Laube hinein, Bank und Tisch fand er leer, auf der Erde lag Nichts, als einzelne abgefallene Blätter, und er wandte jich, um in die Allee zuruckzugehen, als er mit einem Blick im Boriibergleiten an dem Grasabhang, der außerhalb der Laube nach dem See hinunterführte, etwas Glänzendes gesehen zu haben glaubte. Freudig überrascht, trat Bernardo näher, und schaute spähend in das Gras, mo er jett etwas Goldenes gewahrte. Er nahm es auf, es war ein Medaillon und zweifelsohne derfelbe Gegenstand, wonach die Condesa so eifrig gesucht hatte. Er wollte sich ihren Dank verdienen, doch follte sie noch einige Tage danach suchen, damit der Wiederbesitz ihr um so werthvoller werde. Doch mas mochte die Rapsel wohl enthalten? Wahrscheinlich das Bild irgend eines Beiligen, vielleicht auch Haar von Urania's verstorbener Mutter. Don Bernardo drehte das Medaillon hin und her, um auszufinden, wo es sich öffne, da bemerkte er die Feder, drückte sie, die Kapsel sprang auf, und das Bild Colmar's war enthüllt.

Hann! — Sölle und Teufel — der Maler Colmar!

Bei diesen letzten Worten hob er das Bild hoch empor, um es auf dem Boden zu zerschmettern, ein zweiter Augenblick hielt ihn aber davon zurück. Er stand wie erstarrt, und stierte auf das Gemälde, als wollten seine Augen aus ihren Höhlen springen; sein Hut war ihm vom Kopf gefallen, sein Haar stand zu Berge, und seine Zähne waren von den Lippen entblößt.

D, Du Schlange, sagte er mit wuthzitternder Stimme, das Bild auschauend, als wolle er es mit seinem Blick durchbohren, darum war die Noth in den Minen so dringend, und ich mußte bei Nacht und Nebel abreisen, damit ich Dir nicht im Wege war, Deine Zusammenkunfte mit diesem Schurken zu halten, darum mußte ich Dich zu jenen verdammten Vildern begleiten, und vor diesem Pinseler Deinen Narren spielen, darum mußte der Alte sür Dich das Bild von dem Sonnenuntergang auf dem See bei ihm bestellen, um ihn an die seligen Stunden zu erinnern, die er mit Dir in Deiner Gondel verlebt hat — D — ich durchschaue jetzt

Dein ganzes höllisches Spiel — aber — ich spiele nun mit — laß sehen — wer den besten Trumpf hat!

Bei diesen Worten ballte Bernardo seine zitternde Faust, und hielt sie brohend nach dem Schlosse hin.

Aber wann hat sie dieses Kleinod hier verloren? fuhr er vor sich hindlickend fort, Gestern war sie doch nicht hier — es muß in der Nacht geschehen sein, als Alles im Schlosse in ruhigem Schlafe sag. Und diese Laube war Zeuge ihres Glücks, sie und der Mond haben ihre Liebesschwüre, ihre Küsse gehört, — sie sollen auch Zeuge ihrer Verzweissung werden!

Dies murmelte Don Bernardo burch die Zähne, und schwang seine Faust bebend auf und nieder.

Sich da, sagte er dann nach dem Ufer blickend, das Gras noch frisch zertreten, hier seine Spur hinab nach dem Boote, das ihn hierhergetragen hat. Noch einmal, Bursche, sollst Du hier landen, aber nie wieder in Dein Schiff zurücklehren! Hier, Condesa, liegt Dein Kleinod, es mag Dich wieder in Deine selige Ruhe wiegen, und Dich in die Arme Deines Geliebten noch ein mal zurücksühren!

Hiermit legte Bernardo das Medaillon in das Gras nieder, aber so, daß man es leicht gewahren kounte. Dann nahm er seinen Hut auf, warf noch einen wuth-flammenden Blick auf die goldne Kapsel, und eilte auf

bem Wege, den er gefommen mar, in das Schlof guruck. Dort fag er dann hinter einem Kenfter, und martete von Minute zu Minute auf das Wiedererscheinen der Condesa oder ihrer Dienerin, denn daß diefelben das Suchen nach dem verlorenen Schatz noch einmal unternehmen würden, darüber mar er nicht im Zweifel. Dennoch hatten fie sich noch nicht wiedergezeigt, als ein Diener bei Don Bernardo in das Zimmer trat, und ihm meldete, daß bas Frühftuck aufgetragen fei. Er ging zu bem Spiegel hin, um vor demfelben seinen Zügen einen ruhigern Ausdruck zu geben, denn er fühlte, daß eine blutige That auf ihnen geschrieben stand. Zugleich ordnete er feine Toilette, und begab fich in den Frühftucksfalon, um Urania mit ber gewohnten innigen Zuneigung zu begrüßen — sie war aber noch nicht gegenwärtig. Der alte Graf hatte fich bereits eingefunden, und erwiederte den halblauten "Guten Morgen", den ihm der Sohn Dann traten Beide an verschiedene Fenfter, und schauten, auf die Condesa wartend, in den Bark hinab. ba trat Sivene mit einem ehrerbietigen Morgengruß ein, und fagte:

Die erlauchte Condesa lassen sich entschuldigen, sie befinden sich nicht gang wohl und wünschen auf ihrem Zimmer zu frühstücken. Bernardo warf einen giftigen Blick auf das Mädchen, sagte dann aber mit theilnehmendem Ton:

Wir bedauern recht fehr, daß Unwohlsein der Condesa ums das Glück ihrer Gegenwart entzieht, die Unruhe der vergangenen Nacht wird sie angegriffen haben.

Sivene sah, ohne ihm Antwort zu geben, vor sich nieder, beseigte den großen silbernen Teller, den sie trug, mit Speise und Trank für ihre Herrin, und verließ dann eilig den Salon.

Bernardo sah ihr mit unheilverfündendem Blick nach, und ließ sich seinem Later gegenüber an der Tafel nieber.

Wiederholt warf der alte Graf einen forschenden Blick auf seinen Sohn, brach aber das Schweigen nicht, welches dieser beobachtete. Nach eingenommenem Mahl, als Don Alonzo sich erhob und in das anstoßende Gemach ging, folgte ihm Bernardo auf dem Fuße, und zog die Thür hinter sich zu. Der Alte wandte sich nach ihm um, und sah ihn fragend an, Bernardo aber blieb mit untergeschlagenen Armen vor ihm stehen, und sagte:

Nun ist es wirklich durch Deine Leichtgläubigkeit und Blindheit so gekommen, wie ich es seit langer Zeit vorhergesagt habe.

Ich verstehe Dich nicht, entgegnete ber Alte, er-

schrocken auf die entsetzlich verzerrten Züge seines Sohnes

Du bist schwer von Begriffen, darum ist es bahin gekommen. Urania hat sich einen Lebensgefährten und Erben unfres Bermögens gewählt.

Don Mongo fuhr zusammen, und murde bleich.

Unmöglich Bernardo, antwortete er, sich an die Hoffnung flammernd, daß dieser die Unwahrheit gesagt habe, berselbe aber fuhr fort:

Und doch wahr; sie hat den Nest der letzten Nacht in seinen Armen verbracht. Ich habe den vollen Beweis dafür.

Nochmals, es ist nicht möglich, Vernardo, Du mußt Dich irren; wen soll sie denn gewählt haben?

Einen Deiner Schützlinge, ein Genie, einen Künftler — ben Herrn von Colmar! rief Bernardo mit unterbrückter aber wuthbebender Stimme, und erzählte nun dem Grafen, was sich zugetragen hatte. Dieser stand wie versteinert da, während seine Brauen sich immer sinsterer zusammenzogen und sein Blick unheimlicher wurde. Zuletzt, als Don Bernardo seine Erzählung beendet hatte, trat der Alte rasch dicht an dessen Seite, warf noch einen Blick hinter sich durch das Gemach, als wolle er sich überzeugen, daß sie nicht belauscht würden, und führte

dann, seinem Sohne in die Augen schauend, eine Bewegung mit seiner Faust, wie die zu einem Dolchstoß.

Aus der Welt mit ihm! hechzte er Bernardo zu — haben wir keinen spanischen Dolch mehr?

Noch heute Nacht soll er sterben, entgegnete Bernardo mit halblauter kalter Stimme, ich werde gleich zur Stadt gehen, und mit José Carrillo reden; einen sichereren Mann giebt es in Mexico nicht. Ich finde ihn auf dem Markte.

Er muß aber Hulfe mithringen, denn dieser Colmar scheint mir starf zu sein, wie ein Bar.

Carrillo ift schnell, wie eine Schlange, was hilft Stärke gegen die Spitze des Stahls, wenn er einmal gefaßt hat. Carrillo ist allmächtig, fürchtet sich nicht das Gericht, ja die ganze Regierung vor ihm, und wagten es die Militärbehörden wohl, ihn zum Soldaten zu machen? Sein Widerwille schon ist Tod! sagte Bernardo mit einem satanischen Lächeln.

Die Nacht aber ift hell, und wenn er sich diesem Colmar nicht ungesehen nahen kann, so möchte derselbe den Stoß abwehren, und mit einem noch bessern beantworten; sage ihm, er soll Hülfe mitbringen, er hat ja zwerlässige Leute. Dieser Waler ist ein Fremder hier im Lande, Niemand wird sich seiner nach seinem Tode annehmen, und es fräht weder Huhn noch Hahn nach

ber Geschichte; aber todt muß er sein, todt, wie das Grab selbst. Das Mädchen wird ihn dann beweinen und in ihrem Gram es unterlassen, sich nach einem andern Liebhaber umzusehen; nur darf sie keine Ahnung haben, daß wir es waren, die ihr den Geliebten raubten. Es ist gefährlich, sie könnte uns von Haus und Hof verjagen. Wir müssen ein Gerücht zu ihr gesangen sassen, daß die Eisersucht einer seiner frühern Geliebten seinen Tod veranlaßt habe, und wer weiß, vielleicht ist uns das Schicksal günstig, und der Schreck tödtet sie.

Hier schwieg der Alte und sah einige Augenblicke sinnend vor sich hin, dann sagte er halblaut, als rede er mit sich selbst:

Um Sichersten für uns wäre es, wenn fie das Zeitliche segnete!

Ich will gehen; gieb Acht, ob sie nach dem Medaillon suchen und ob sie es finden, sagte Bernardo, und verließ mit raschen Schritten das Zimmer.

## Siebzehntes Kapitel.

Groftlofigkeit. Bernfigung. Der Markt. Der Bravo. Die Spazierfahrt. Mitternacht. Sohes Cluck. Die Meuchelmörder. Der Bermundete. Die beiden Schurken, Das Begräßniß. Der Arzt. Der Scheinsteilige.

Urania saß während dieser Zeit mit angsterfülltem Herzen in ihrem Sopha und trocknete wiederholt ihre Thränen, während Sivene Vorbereitungen für die Toilette ihrer Herrin traf.

Laß nur die Sachen liegen, Sivene, ich werbe boch Heute meine Zimmer nicht verlassen. Geh lieber noch einmal nach der Laube und suche nach dem Medaillon. Erhalte ich es nicht wieder, so mußt Du gegen Abend einen Brief zu Herrn von Colmar tragen, damit er auf seiner Hut sein kann.

Sivene legte das seidne Gewand, welches sie in der Hand hielt, auf einen Stuhl, und eilte mit den Worten: "gern, gern, Herrin" aus dem Zimmer. In der Allee angekommen, begann sie, der Laube zuschreitend, abermals ihre spähenden Blicke nach allen Richtungen über den Boden schweisen zu lassen, doch kaum hatte sie dieselbe erreicht, als der helle Glanz der Goldkapsel ihr Auge

traf. Mit einem Freudenschrei stürzte sie darauf zu, ergriff sie, und rannte nun, wie vom Winde getragen, nach dem Schlosse zurück. Nach wenigen Augenblicken hatte sie die Zimmerthür Urania's erreicht, warf sie auf, und sprang mit hoch gehobener Hand hinein.

Hier, hier, Herrin, da ist es wieder, Gott und alle Heiligen seien gelobt! rief sie, die Thür hinter sich zuwersend, und hielt das Bild der Condesa entgegen, die mit einem hellen Schrei emporschoß, und das Kleinod ergriff.

Dank, Dank, ewigen Dank Dir, heilige Jungfrau, rief sie unter einem Strom von Freudenthränen aus, und preste das Medaillon bald an ihre Lippen, bald an ihre Brust. Ihr Glück kannte keine Grenzen, sie lachte und weinte zu gleicher Zeit, sie umarmte Sivene, sie hätte die ganze Belt umarmen mögen, ja sie hätte in diesem Augenblick ihren Better Bernardo an ihr Herz gedrückt, wenn er zugegen gewesen wäre. Dieser aber hatte bereits auf dem paseo nuevo die Stadt erreicht, und eilte in der Straße San Francisco dem Platze zu, wo der Markt bereits seinem Ende nahete. Das Gewühl war groß, denn Tausende von Menschen drängten sich kommend und gehend zwischen den Berkäusern und Lastethieren hin, welche die Güter zu Markte getragen hatten. Hunderte von Indianerweibern sasen auf der Erde neben

großen, auf dem Boden ausgebreiteten Matten, auf denen duftende goldig scheinende Früchte, Gemüse und Landerzeugnisse aller Art aufgehäuft lagen, und riefen jeden Borübergehenden an, ihnen von ihrer Waare abzukaufen.

Bier schrie eine Meftize bei einem tragbaren Feuerherd, und prieg ihre frischen heißen Tortillas an, dort lud eine andere zu dem schmorenden Gericht Olla potrida ein, welches aus einem Gemisch von vielerei Fleisch und Begetabilien bestand, und in jeder Richtung hörte man zu einem Trunk föstlichsten Bulque auffordern, während Wafferträger ihr frisches eiskaltes Waffer lobten, und zum Berkauf anboten. Kleinhändler mit einem ganzen Tüchern und Bändern Waarenlager nod umhangen, wanden fich, ihren Vorrath ausrufend, hin und her durch das Gedränge, und auf einem Stuhle ftehend, erhob sich ein Zahnbrecher, und rühmte mit freischender Stimme seine Geschicklichkeit. Franenzimmer aus allen Ständen mit der graziösen Mantille, mit der geschmackvollen Basquina, mit einem im Viereck zusammengelegten Tuch auf dem Ropf, mit goldnem Ramm und reichen Locken, oder mit einfach lang herabhangenden haarzöpfen, mit rauschendem seidnem Gewande, mit Nichts, als einem großen Stück Baumwollenzeug um den nachten Leib gewunden, drängten sich bin und ber, und Männer in den allerverschiedensten Trachten standen und wandelten

Da fah man den schwarzen Frack und in dem Gewoge. runden Sut, den gang weißen oder buntgeftreiften Angug mit breitrandigem Strohhut, den furgen spanischen Mantel mit turzen Beinkleidern und Schnallenschuhen, die schwarze Sammetiacke und weite, vom Knie an nach Unten offenstehende Sammethose, Beide mit ungähligen silbernen Anöpfen besetzt, und lettere durch einen breiten rothen Gürtel gehalten, die lederne Rleidung, die Rapute und die wollene gewirfte Decke, die eine nachte Geftalt umichlok. Bier standen weifigefleidete Monche mit ungeheurem aufgefrämptem schwarzem Filz auf dem Ropfe in ernstem Gespräch mit barfüßigen, barköpfigen Ordensbrüdern in branner härener Tracht: dort alitt der wohlgenährte glattwangige Weltgeistliche mit duftendem schneeigem Batistuch in der Sand durch die Menge, und warf im Borüberschreiten manch dunklem Augenpaar einen lüfternen Blick zu; da sah man eine große Zahl Arrieros (Maulthiertreiber) versammelt, die sich für ihre bevorftehende lange Reise mit dem Nöthigen dazu verseben wollten, wild aussehende Baqueros (Hirten) in Leder gekleidet mit hohem spitem breitrandigem But, foungebräunte Rancheros (fleine Pflanzer), reiche Befiger von Haciendas de labor (Güter für Landbau) und Haciendas de ganado (Guter für Biehzucht), so wie das ganze Heer ber Leveros von allen Hautfarben maren hier vertreten.

An einigen Pfeilern der Arfaden, die sich an der Seite des Platzes hinzogen und eine Reihe von Kausläden übersdachten, standen Tische, an denen Glücksspiele gespielt wurden, und um welche sich dichtgedrängte Reihen von Reugierigen aufgestellt hatten, während an andern Pfeilern Evangelisten (öffentliche Schreiber) vor ihrem Tischchen saßen und Correspondenzen aller Art für das. Volk aussührten. Es sind dies keine Gerichtss sondern Privatschreiber, welche dem großen Volkshausen, der nicht schreiben kann, als Schreibmaschine dienen. Sie haben Dienstanerbietungen, Todess und Geburtsanzeigen, Liebess, Abschiedss und Vettelbriese auszusertigen, und verhelsen zu manchem glücklichen Stündchen, aber auch zu schweren betrübten Tagen.

Der Evangelista ist der Vertraute des Volkes, es weiht ihn in seine tiefsten Geheimnisse ein, und holt sich in allen Lagen des Lebens Nath bei ihm. Don Pedro Serrano war einer der renomirtesten Schreiber, und hatte seinen Sitz an einem Pfeiler dieser Arfaden. Morgens trug er seinen Tisch und seinen Stuhl an diesen Pfeiler, holte sein Tintensaß und Schreibmaterial hervor, setzte eine große Brille auf seine dünne Ablernase, und begann seine Tagesarbeit, die er ununterbrochen sortsetzte, bis die zunehmende Dämmerung ihm Feierabend gebot. Es war so eben eine schöne Mestiza

vom Lande zu ihm getreten, und theilte ihm, wie es schien, eine Herzensangelegenheit mit, in welcher er für fie einen Brief fchreiben follte. Der Evangelifta hörte ihrem Berichte aufmerksam zu, unterbrach sie mitunter durch eine Frage, und bewegte feine hagern langen Finger oftmals mit der Feder über das Papier vor fich, um Notizen niederzuschreiben. Ihm gegenüber an dem nächsten Pfeiler stand Don Joje Carrillo, der gefürchtete Bravo Mexico's. Er war ein mittelgroßer, muskulös gebauter Mann mit rabenschwarzem Lockenhaar, eben foldem Bart, einer starkgebogenen Rafe, und großen dunkeln Angen, die er, wie in Gedanken versunfen, mit einem Ausdruck von Bleichgültigfeit gegen feine Umgebung hin und her über die wogende Menge richtete. Seine Aleidung hatte etwas coquet Malerisches, der breite Rand seines hohen schwarzen Filzes stand an einer Seite in die Sohe, und zeigte die reiche glanzende Lockenfülle, die ungeordnet unter ihm hervorquoll; die zierlich geschnittene schwarze Sammetjacke, die Carrillo trug, war reich mit Goldlitze verziert, mit zwei dichten Reihen runder filberner Anopfe befett, und ließ das offen ftehende weiße hemd sehen, zwischen welchem die Bruft sonnverbrannt hervorschaute. Um seinen starken Racken hing ein seidenes gelbes Tuch, deffen Farbe das feurige Roth bes Shawls erhöhte, der um feinen Leib gemunden mar.

und aus dem der filberbeschlagene Griff eines langen Meffers hervorglänzte. Seine schwarze, zu beiben Seiten dicht mit filbernen Anöpfen besetzte Sammethose ftand vom Anie bis nach Unten weit offen, und ließ ein weißes weites Unterbeinkleid, welches auf die kurzen braunen Stiefeln herabfiel, zwischen fich heraussehen. Bald blies er den Rauch feiner Cigarre nach der einen. bald nach der andern Seite, und folgte mit dem kalten theilnahmlosen Blick beffen Ringeln. Bon Zeit zu Zeit schaute der Evangelista über seine Brillengläfer nach dem Bravo hin, als fei ihm deffen Nähe nicht angenehm. In einem folchen Moment bemerfte er, wie Carrillo's Augen plötlich fich belebten und, wie es schien, einem andern Blicke antworteten. Da schritt Don Bernardo de San Montegas an dem Tische des Schreibers porüber, und der Bravo folgte demfelben in einiger Entfernung nach. Don Bernardo hatte fich überzeugt, daß dieser seinen Wint verstanden, und ihm von Weitem folgte, er bog in die Strafe San Francisco ein, die ihn bald nach der Alameda (öffentliche Bromenade) führte. in welche er durch das fie umgebende Gifengitter eintrat. Er fah fich abermals um, und ging nun durch den Bark an dem großen, mit der Freiheitsgöttin gezierten Springbrunnen vorüber nach einem dichten Laubengang, wo er itehen blieb. Carrillo verdoppelte jett feine Schritte,

und hatte in wenigen Augenblicken ben jungen Grafen erreicht.

Zu Befehl Eurer Herrlichkeit, sagte er zu ihm mit einer vornehmen Verbeugung, indem er seinen Hut abnahm, und dann, denselben wieder auf seine Locken werfend, seinen lebendigen Blick durch die nächste Umgebung schweisen ließ.

Carrillo, ich habe ein Geschäft für Such; seid Ihr bereit dazu in nächster Nacht? fragte Bernardo, gleichfalls um sich spähend.

Zu Diensten Eurer Gnaden zu jeder Zeit, antwortete der Bravo mit einer Verbeugung.

Es ist ein Fremder, der mir sehr lästig, und der in dieser Nacht vom See her auf der Landspitze, wo die Laube steht, meiner Besitzung einen ungebetenen Besuch machen wird. Es soll sein letzter dort sein, suhr Bernardo sort.

Sehr wohl, Don Bernardo, wer ist der Fremde? Man muß vorher wissen, wessen Befanntschaft man machen soll.

Er ist ein beutscher Maler, und heißt Colmar.

Kenne ihn schon, ein schöner Mann, und ein großer Künstler; er hat Santa Unna's Bild gemalt. Schade für ihn, sagte Carrillo achselzuckend.

N HARRY

Doch nicht Schade für Euren Gelbbeutel. Tausend

Biafter zahle ich Euch Morgen Abend auf diesem Fleck, wenn Ihr Euer Werk ausgeführt habt, und der Maler todt ift.

Ich fenne Ihre Freigebigkeit schon von damals her, als ich Eurer Gnaden in dem Ehrenhandel, den Sie mit General Passano hatten, wie zufällig zu Hülfe kommen mußte, und mein Stahl der ruhmvollen Laufbahn dieses Herrn ein Ende machte. Ich werde Morgen Abend nach Sonnenuntergang hier das Geld in Empfang nehmen. Kommt denn der Künstler allein? entgegnete Carrillo.

Er kommt allein, wird aber in der Laube mit einer Dame zusammentreffen. Landet er, ehe diese erscheint, so macht rasch ein Ende mit ihm und laßt ihn liegen, damit sie ihn todt findet; kommt sie früher, als er, so wartet, bis sie sich wieder entfernt hat. Nehmt aber Hülse mit, Carrillo, der Mensch ist stark wie ein Bär, und möchte sich zu vertheidigen wissen, sagte Bernardo mit wild aufflammendem Blick.

Wird nicht nöthig sein, dennoch will ich es thun, weil es sehr hell in der Nacht ist; sonst mache ich meine Geschäfte gern allein ab. Haben Eure Herrlichkeit noch irgend Etwas zu befehlen? Man könnte uns hier zusammen sehen, antwortete der Bravo, mit einer Berbengung seinen Hut ziehend, und schaute sich nach allen Seiten um.

Nichts weiter. Seid schnell und sicher. Bis Morgen Abend, Freund!

Hiermit nickte Bernardo dem Banditen einen Gruß zu, und folgte dann eilig dem Laubengang, mährend Carrillo in der entgegengesetzten Richtung aus dem Parke schritt.

Mit glückftrahlendem Blicke erschien die Condesa Heute bei Tafel, Beibe, der Graf Alonzo, so wie sein Sohn, sprachen ihre Freude darüber aus, sie so bald von ihrem Unwohlsein befreit zu sehen, und Beide überboten sich in ihren Ergüssen herzlichster Zuneigung und innigster Verehrung für sie.

Diesmal gab sich Urania nach Tisch so recht mit voller Herzenslust der Siesta hin, um tief und lange zu ruhen, denn sie wußte, daß ihr Lothar sicher ein Gleiches thun würde. Die treue Sivene sant vor ihrem Lager auf dem Teppich nieder, und Beide erholten sich von dem Sturm, der ihre Gemüther so hart getroffen hatte. Es war ungewöhnlich spät geworden, als die Condesa ihr Gemach verließ und sich unter die Beranda begab, wo sie den alten Grasen fand. Sine frische wohlthuende Kühle umfächelte sie vom See her, und verjagte die

schwüle Barme, welche die schon machtlos fich neigende Sonne zurückgelaffen hatte. Urania fühlte fich fo froh, fo glucklich, daß fie dies Gefühl gern auch auf jeden Andern übertragen hätte. Sie lud in diesem Buniche ihren Ontel und Bernardo ein, den schönen Abend zu benuten, und mit ihr eine Spazierfahrt an den Ufern des Sees zu machen. Beide erklärten fich entzückt über Urania's liebenswürdige Aufmerksamkeit, der Wagen der Condesa murde schnell befohlen, und bald fuhr fie mit ihren beiden Begleitern davon, die mit füßem Lächeln und schmeichelnden Worten ihren Dauf für das Glück aussprachen, welches ihre schone Gefährtin ihnen schaffe. Urania führte beinahe allein die Unterhaltung, und bemerkte es in ihrer Seelenfröhlichkeit nicht, daß ihre beiden Begleiter nur mit großer Mühe bas heitere Lächeln auf ihren Bügen feffeln konnten, daß fich immer wieder ein finfterer bofer Ausdruck auf diefelben drängte, und daß sie, an etwas gang Anderes denkend, den kindlich froben und durch die sie umgebende reizende Natur begeisterten Worten des Madchens gar nicht folgten. Gie schreckten immer wieder aus ihren duftern Betrachtungen auf, als hätten fie fich auf einer großen Unvorsichtigfeit ertappt, verzogen fofort die Lippen zu wonnigem Lächeln, und wiederholten dann die letzten Worte Urania's unter bewundernden Beifallsbezeugungen.

Beim Glühen des Abendroths fehrten fie in bas Schloß zurnd, Urania fühlte fich erschöpft, fie mußte allein fein, ihre Seele mußte ruben, mußte im geiftigen Berkehr mit der Sonne ihres Lebens, mit dem einzig Beliebten ihres Bergens, fich erholen und feine Seele gu sich herüberziehen. Sie eilte nach der Laube, nach dem Orte, der so oft Zeuge ihres höchsten irdischen Glückes gewesen war, und wo sich ihr nun bald wieder ihr Himmel aufthun follte. Mit der gangen Innigfeit ihres reinen heißliebenden Bergens fant fie auf der Bant nieder. und gab sich machend sugen Träumen hin, die ihr bald den Beliebten an die Seite gauberten und fie die Birflichkeit vergeffen ließen. Es wurde fo friedlich ftill um fie her, und auch in ihre Seele jog ungeftorte Rube ein, alle Wefahren waren vergeffen, und nur die Seligfeit an dem treuen Bergen ihres Lothars umfing ihren Beift. Da trat Sivene zu ihr heran, und rief fie zur Abendtafel. Urania verbarg das Bild des Geliebten, welches sie in ihren Sänden hielt, wieder in ihrem Busen, warf einen feelenvollen Blick nach dem Abendhimmel, als danke fie ihm für die Rube, womit er fich auf dem Gee fpiegelte, und folgte im Borgefühl des Glückes, welches ihrer in wenigen Stunden harrte, der Dienerin in das Schlof.

Heute fehrte die Ruhe frühzeitig in bemfelben ein, der alte Graf ichien fehr ermudet, und zog fich gleich

nach dem Abendeffen in feine Zimmer gurud, Don Bernardo folgte, der Condesa eine angenehme Ruhe wünschend, beffen Beifpiel, und diese eilte mit hoch schlagendem Bergen in ihre Gemächer. Alles schien sich zu ihrem Glücke zu wenden, diesmal brauchte fie feine Furcht vor Entdeckung zu hegen, waren Bernardo doch ichon mahrend des Abendeffens die Augen zugefallen, und diesmal durfte fie die Erfte auf dem Glücksplat fein, und fie durfte den Beliebten erwarten. Sie faß am offnen Tenfter und ichaute in den hellen Mond, es war ihr, als begegne sie dort dem Blick ihres Lothars, dem fie mit immer wachsender Sehnsucht alle ihre Gedanken zusandte. Sie fah nach ber Uhr, es ging auf Mitternacht, jest mußte ber Beliebte den Nachen besteigen, um an ihr Berg zu eilen. Sie sprang auf, warf ihren Shawl über ben Ropf, Sivene öffnete leife die Thur für fie, und Beide glitten lautlos durch den Corridor und die Treppe hinab in das Treie. Auf den Flügeln ihrer Sehnsucht eilte Urania von der Dienerin gefolgt, durch das Mondlicht in den Schatten der Allee, sie ahnte aber nicht, dag vier fehr wache Augen aus den Fenftern des Schloffes auf fie geheftet maren, sie mußte es nicht, daß der alte Graf und daß Bernardo spähend ihr nachblickten und lauschten, als wollten fie der Nachtluft jeden Ton ihres Flüfterns in dem Laube abhorchen. Ihr unschuldiges Berg ahnte es

auch nicht, als fie durch die Schatten der Allee schritt, daß Verrath und Mord zu ihren Seiten in dem Grase lagen, arglosen, von der Liebe beeiligten Schrittes ging jie dahin, und erreichte, ihren Shawl von ihren Locken nehmend, die Laube. Colmar war noch nicht da. Urania fah fich um, und blickte laufchend über den Gec. Liebe hört weit - ein leifer Ton traf der Condesa Ohr, es war der ferne heiß ersehnte Ruderschlag. Schnell fam er näher, das Auge folgte dem Ohr, und jetzt erkannte Urania auf der filbernen Fluth den Rahn, der den Beliebten zu ihr führte. Wie pochte ihr Berg, wie schlugen ihre Bulje, wie bebte jeder ihrer Nerven in beseligender Schon fonnte fie das Wallen der blonden Erwartung. Locken des geliebten Mannes erkennen, denn er hatte den breitrandigen Hut abgelegt; sie mußte ihn überraschen. Schnell fant fie hinter dem Laubwerf nieder und erwartete mit verhaltenem Athem fein Raben. Colmar hatte das Ufer erreicht, befestigte den Rahn, und sprang an dem Rasenabhang hinauf in die Laube, als Urania aus ihrem Versteck emporschoß und ihre Urme um ihn schlang.

Mein Lothar, mein Leben! rief sie im überströmenden Gefühl ihrer Freude, diesmal aber hat Deine Urania auf Dich gewartet.

Wie die suß duftende Liane in ihrer Blüthenpracht

im Mondlicht an der Giche gittert, die fie mit ihren zarten graziösen Ranken umschlungen hält, so hielt Urania in Wonne und Seligkeit erbebend den Geliebten an ihrem Bergen, ihr Baradies hatte fich ihr wieder aufgethan, und die Leiden und Gefahren des Lebens waren vergeffen. Flüstert, Ihr wohlthuenden Lüfte, um die Locken der Liebenden, und laft die Lichter des Mondes, die durch das dunkle Laub auf sie niederfallen, sie spielend umgittern, finge Dein liebeheißes Lieb, Du fchlanker Spötter, bei dem Nefte Deines Liebchens. Deine füßen Liebestlagen fallen wie Balfam in die beiden zusammenschlagenden Bergen, rauschet und plätschert, Ihr Wellen des Sees, zu Füßen der beiden Glücklichen, und fendet Rühlung zu ihren brennenden Wangen empor, und haltet Wache, Ihr beiden riefigen Bulkane, damit die rauhe Hand des Bosen nicht vernichtend in das Geschick der beiden, des himmels Seligkeit träumenden Sterblichen eingreife!

Heilige Stille lag auf Land und See, die Nachtluft spielte fäuselnd in den Wipfeln der Bäume, und durch deren bewegtes Laub zitterte das Mondlicht auf die Erde nieder, der Spottvogel flötete sein melancholisches Liebeslied durch die wundervolle Tropennacht, die Wellen des Sees rauschten und murmelten traulich an dem grünen Ufer, und die Häupter der beiden Bulkane glänzten wie silberne Welten unter dem wolkenlosen himmel. Nach und nach aber flog es wie ein rosiger Hauch über beren eisige Spitzen, Karmin mischte sich in ihre Farbe, und bald erglühten sie in dem Lichte des nahenden Morgens in Gold und Purpur.

Der Tag naht, himmlische Urania, sieh, unfre freundlichen Bächter bort oben mahnen uns an den Abschied, sagte Colmar nach den Bulkanen aufschauend.

Noch ift fein Boot über den See gezogen, mein Lothar; die Bulkane find zu früh aus ihrem Schlaf erwacht, entgegnete Urania, sich fester an die Brust des Geliebten schmiegend.

Sie sind unfre treusten Freunde, und unterbrechen unser Glück, um Unglück von uns fern zu halten. Geh jetzt nach dem Schlosse, suges Mädchen, meine Seele bleibt bei Dir, bis wir uns Morgen Nacht wiedersehen.

Da höre ich den ersten Ruderschlag — ja, wir müssen scheiden, mein Lothar, in dem Schatten der Allee kannst Du mir aber noch das Geleit geben; jetzt wartet unsver kein falscher spähender Blick, sagte Urania, sich mit Colmar erhebend, und trat, ihren Arm zärtlich um ihn schlingend, mit ihm ans der Laube. Die Liebe hielt ihren Schritt zurück, sangsam und zögernd folgten sie Sivenen, die in einiger Entsernung vor ihnen hinging, und wechselten zum Abschied noch heilige Versicherungen ewiger Liebe und Treue. Zu früh dennoch für die

Glücklichen war der letzte Baum erreicht, und der letzte Abschiedskuß brannte noch auf ihren Lippen, als Urania sich aus der Umarmung des Geliebten wand, ihm noch einen Liebesgruß zuwinkend in das Mondlicht hinaustrat, und eilig der Dienerin nach dem Schlosse folgte. Diese harrte an der Seitenthür, und Urania wollte eben in dieselbe eintreten, als ein Schuß durch den Park donnerte.

Bulfe, Bulfe! fchrie die Condesa im Fluge nach ber Allee zurückspringend und rif einen Dolch aus ben wehenden Falten ihres Gewandes. Bulfe, Bulfe! fchrie fie wieder mit aller Gewalt ihrer Stimme, als fie die erften Bäume erreichte, und vor sich in der Allee Colmar im Rampfe mit zwei Männern erfannte, die mit Ungeftum auf ihn eindraugen. Die Dolche glänzten und blitzten in den einzelnen Lichtern, die der Mond durch bas Laubdach fandte, ba fagte Colmar mit feiner Linken den einen der Banditen, und schlenderte ihn mit folcher Riesenfraft von sich, daß derselbe tanmelnd zurückflog und topfüber zu Boden fturzte, im felbigen Augenblice aber wandte er fich gegen den andern Mörder, und ftief ihm feinen Dolch bis an den Griff in die Seite. Mit diesem Stoß aber fühlte er, wie auch seines Wegners Stahl ihm in die Bruft drang, und wie ein frampfhaftes Buden durch seine Glieder fuhr. Der Bandit fant regungslos zu Boden, als Carrillo, dem Colmar's

Piftolenschuß den Schenkel zerschmettert hatte, in furzer Entfernung im Grase liegend seinem andern Gefährten mit wuthender Stimme zurief:

Stoß ihn nieder, Pedrillo, und hilf mir nach bem Kahn!

Colmar aber hatte sich schon dem aufspringenden Manne zugewandt, er fühlte in seinem Zorn keinen Schmerz, fühlte nicht, wie das Blut aus seiner Wunde strömte, fühlte nicht, wie seine Kräfte schwanden, und mit erhobenem Stilet stürzte er auf ihn ein in dem Augenblick, als Urania mit gezücktem Stahle an seine Seite sprang, und rief:

Schurte, hierher mit Deinem Dolche!

Der Bandit aber stutte, prallte zuruck, und ergriff die Flucht.

Mein Lothar, mein Geliebter — Gott im hohen Himmel sei gelobt! rief Urania jett, und breitete ihre Urme nach ihm aus, Colmar aber prefte seine Hand auf seine Brust, und suchte sich aufrecht zu erhalten.

Ich bin leicht verwundet, Urania, sagte er mit matter Stimme, seine Anice versagten ihm ihre Dienste, und er sank machtlos zu Boden.

Herzzerreißendem Tone, und stürzte sich neben ihm nieder,

fie hob seinen Ropf in ihren Urm, und stammelte mit bebender Stimme:

Lothar, mein Lothar, ich fterbe mit Dir!

Colmar aber ergriff ihre Hand, und fagte kann hörbar:

· Sei ruhig, Geliebte, es wird nicht gefährlich sein. Dabei suchte er sich aufzusetzen, sauf aber wieder in Urania's Arm zurück.

Hülfe, Hülfe, schrie diese jetzt den dunkeln Gestalten zu, die vom Schlosse her in der Allee heraneilten, und als dieselben näher kamen, rief sie: schnell, schnell, Manuel, Leandro, Carlos, hierher.

Kaum hatten diese Diener den Rampfplatz erreicht, als Urania mit der übrigen Dienerschaft auch Bernardo heranschreiten fah.

Zurück, höllisches, feiges Ungeheuer, oder Du stirbst von der Hand eines Weibes! schrie sie ihm entgegen, ließ, den Dolch vom Boden aufhebend, Colmar an die Erde sinken, und richtete sich mit drohend ausgestreckter Rechten empor.

Um Gottes Willen, was ift geschehen — Sie hier Condesa? rief Bernardo mit einem Tone des Erstaunens und Entsetzens, und trat noch einige Schritte näher, doch Urania wies ihn nochmals zurück, indem sie sagte:

Bei der heiligen Jungfrau, ich tödte Dich Meuchelmörder, wenn Du noch einen Tritt hierher thuft!

Hierher ihr Diener, rief sie dann der entsetzten Menge zu, ich, Eure alleinige Herrin ruft Euch, und wer von Euch meinem Befehl nicht folgt, ist Morgen entlassen!

Alles drängte sich um sie heran, die Männer mußten Colmar auf ihre Arme heben, und Urania schritt, seine Hand haltend, neben ihm hin dem Schlosse zu. Sie erreichten die hohe Treppe vor demselben und trugen den Berwundeten hinauf unter die Beranda, als ihnen der alte Graf mit einem Licht in der bebenden Hand entgegentrat.

Bei allen Heiligen, was ist geschehen, Urania, mein Kind, was ist geschehen? rief er aus, diese aber hatte keinen Blick, keine Antwort für ihn und wollte Colmar in das Schloß tragen lassen, als derselbe mit schmerz-vollem Tone sagte:

Halt, halt, einen Augenblick.

Urania prefite ihre Lippen auf seine Hand, und benetzte sie mit ihren Thränen.

Laß meinem Freund Sallandro sagen, er soll schnell mit seinem Arzte zu mir kommen; er wohnt in der Straße de Tacuba neben dem Palais des Generals Salas, fuhr Colmar bittend fort, und fette mühfam lächelnd hinzu:

Sei unbesorgt, beste Urania, es ist eine unbedeutende Wunde.

Uranien aber faßte es mit Verzweislung, benn sie sah jetzt, wie das Blut unter Colmar auf den Boden tropste. Fort, Carlos, rief sie einem der Diener zu, nimm mein schnellstes Maulthier, und jage in die Straße de Tacuba zu Herrn Sallandro, er wohnt neben General Salas. Klopse ihn heraus, und sage ihm, Herr von Colmar sei verwundet, er solle eiligst mit seinem Arzte hierherfommen.

Dann wandte fie sich zu den Trägern Colmar's, und fagte:

Schnell, schnell, nach meinen Zimmern. Zugleich schlang sie ihren Arm unter bes Geliebten Schulter, und nach wenigen Minuten erreichten sie die Gemächer ber Condesa.

Auf mein Lager, Sivene, rief sie der Dienerin zu, diese sprang voran nach demselben hin, und Colmar wurde darauf niedergelegt.

Nun öffnete Urania vorsichtig seine Reibung über Bunde, welche nahe an der Schulter in seine Bruft brang, wusch sie mit fühlem Wasser, in das sich ihre In Mexico. II.

Thränen mischten, und bedeckte sie dann mit ihrem frisch angefeuchteten Batisttuch.

Bernardo, bestürzt über den unsichern Ausgang des Unternehmens, und unschlüssig, was er beginnen solle, war hinter dem Zug auf dem Kampfplatz zurückgeblieben, und stand eben im Begriff, ihm zu folgen, als plötzlich eine Stimme seitwärts aus dem Grase ihm zurief:

Don Bernardo, hierher, ich bin es, Carrillo liegt hier, helfen Sie mir nach dem Boote!

Bernardo fuhr herum und erblickte den Bravo, wie er sich auf seinen Händen aus dem Grase emporhob. Er stutte, spähete einen Augenblick nach allen Seiten um sich, und schritt dann rasch zu dem Banditen hin.

Es hat bös gegangen, Sure Gnaden, sagte Carrillo, sich unter heftigen Schmerzen auf den Arm stützend, gegen Landessitte hatte dieser Fremde eine Pistole bei sich, und schoß mir zum Willsommen das Bein ab. Berdammt sei er in alle Ewigkeit! Helsen Sie mir son hier in mein Boot, es liegt dort unter jener Cypresse an dem Ufer. Man darf mich hier nicht finden, es könnte uns Jemand zusammen in der Alameda gessehen haben.

Um keinen Preis, Carrillo, entgegnete Bernardo, und trat hinter den Bravo, wartet, Freund, ich will

Euch von hier fort nach Eurem Boote ziehen; rudern fönnt Ihr ja.

Bitte, Eure Gnaden, nur schnell, ehe man zurücktommt, antwortete Carrillo, sich auf beiden Händen erhebend.

Bernardo bückte sich hinter ihm nieder, legte seine Linke unter des Bravo's linken Arm, zog mit seiner Rechten einen Dolch aus dem Busen hervor, und stieß ihn Carrillo unter dem andern Arme bis an das Heft in die Brust.

Ha, satanischer Schurfe! schrie der Bandit, und ergriff den Fuß des zurückspringenden Bernardo's, zog ihn wuthschäumend zu sich heran, Bernardo stürzte über ihn hin, und Beide rollten sich, in ein Knäuel verschlungen, auf dem Boden.

Ewige Berbammniß auf Deine Seele, Du falscher Hund! schrie ber Bravo, und suchte seine Hand nach dem Griffe seines Dolches zu führen, Bernardo aber hielt ihn in Todesangst frampfhaft umklammert, und spreizte seine Füße weit auseinander, damit ihn der viel stärkere Bandit nicht unter sich friegen sollte. Diesem aber schwanden schnell die Kräfte, die Stimme versagte ihm, mit einem gurgelnden Ton entquoll ein Blutstrom seinem Munde, und sein Haupt sank machtlos in das Gras; er war eine Leiche.

Bernardo sprang auf, ergriff seinen Tolch, der seiner Hand entfallen war, und neigte sich nahe über das Untlitz des entselten Bravos.

Todt und ftumm! fagte er, sprang in die Allee zurück, und eilte durch die Seitenthür in bas Schloß. Er erreichte auf der schmalen Treppe den Corridor in dem Augenblick, als an deffen anderm Ende Colmar in Urania's Zimmer getragen wurde. Mit geballten Fäuften blieb er stehen und fah mit aufeinander gebiffenen Rähnen dem Zuge nach, bis der lette der Diener in das Zimmer eingetreten war. Da schlich der alte Graf mit dem Lichte in der Sand die Treppe herauf, und bog seinen Ropf vor in den Corridor, um seitwärts nach Urania's Zimmerthur zu feben. Seine Blieder bebten, wie bas schwankende flackernde Licht auf dem silbernen Lenchter zeigte. Er blieb einen Augenblick stehen, und hielt feinen giftigen Blick auf die Zimmerthur ber Condesa geheftet, da rief ihn Bernardo flüsternd an und winkte ihm nach des Alten Gemächern. Sie traten Beide rasch ein, Alles verloren! fagte der alte Graf, indem er mankend den Leuchter auf den Tisch stellte. Wir selbst haben sie auf den Thron gehoben.

Hoffentlich ift der Kerl gut getroffen und verblutet sich, ehe ihm Hulfe wird, versetzte Bernardo mit bebenden Lippen.

Sie hat nach der Stadt zu Sallandro gefandt, daß er sofort mit seinem Arzte herauskomme, entgegnete der Alte, wenn er jedoch auch stirdt, so wird sie Himmel und Erde in Bewegung setzen, um den Thäter zu ermitteln, und Avalos ist der Mann, es zu vollbringen; Carrillo ist zu bekannt.

Carrillo ist stumm, er ist todt, ich habe ihm glücklich übergeholsen. Er lag mit zerschossenem Bein im Gras, drohte mir mit Verrath und mit seinem Dolche, da stürzte ich mich auf ihn, wir rangen, und ich blieb Sieger, sagte Vernardo prahlend.

Gott sei Dant, fiel der Alte ein, wie aber ift es mit seinen Gefährten?

Einer lag todt in der Allee, diefer deutsche Bär hat ihn geschlachtet, ob Carrillo noch weitere Hülfe bei sich gehabt hat, weiß ich nicht.

Man mußte die Todten hinaus in den See bringen und dort versenken, dann ift alle Spur verwischt, sagte Don Alonzo ängstlich.

Rann ich es allein thun? verfette Bernardo.

Nimm Manuel mit Dir, er ist ein treuer und verschwiegener Diener; es nuß geschehen, damit Avalos keinen Haltpunkt zum Nachsorschen bekommt. Gile, der Augenblick ist günstig. Urania hat noch nicht zu Avalos

gefandt, ich fürchte aber, er wird bald genug hier fein, und bann! — entgegnete ber Alte.

Und dann wird fich ein noch sichererer Dolch finden laffen, als der Carrillo's war, fiel Bernardo drohend ein.

Urania glaubt nicht, daß ich etwas von dem Ueberfalle wüßte, ich werde mich mit ihrer Wahl vollkommen einverstanden erklären, und auch Du mußt, wenn auch unglücklich, Deine Ansprüche an sie aufgeben; vielleicht gelingt es mir, sie von der Wahrheit meiner Worte zu überzeugen. Zeit gewonnen, Alles gewonnen, fuhr ber Alte fort, und brängte Bernardo bann, eilig für das Fortschaffen der Leichen zu forgen. Diefer schlich sich in die untern Ränme des Schloffes, gab dem alten Sausdiener Manuel ein Zeichen, ihm zu folgen, und eilte mit ihm hinaus in die Allee. Dort erfaßten sie Carrillo bei den Armen, und schleiften ihn nach deffen Boote, eben so rasch holten sie nun die andere Leiche dorthin, und warfen Beide in den Nachen hinein. Dann rannte Manuel nach Colmar's Rahn, ruderte denfelben um die Landspige zu Bernardo, diefer ftieg ein, und bas Leichenichiff hinter fich hinziehend, fuhren fie in den See hinaus. Der Mond war versunken, und die eingetretene Dunkelheit verbarg die Schiffer vor den Blicken der in der Kerne nach der Stadt rudernden Indianer.

Wir find weit genug, Manuel, nun wirf fie über

Bord, sagte Bernardo, und zog sein Ruder ein, als der Diener aber zu den Leichen in den Nachen trat, fuhr er fort:

Wir hätten einige Steine mitnehmen sollen, um sie an den Todten zu befestigen, denn in wenigen Tagen werden sie auf der Obersläche des Wassers schwimmen und dann aufgefischt und erkannt werden. Möglicherweise treiben sie an meine Besitzung, und dann bekomme ich doch die Leichenschau auf mein Sigenthum, was ich vermeiben wiss.

Dem Uebelstande kann ich leicht abhelfen, Don Bernardo, ich schlitze sie mit meinem Meffer auf, dann bleiben sie auf dem Grunde, antwortete der erfahrene Diener.

Du haft Recht, daran habe ich nicht gedacht, thue es schnell, der Morgen naht, sagte Bernardo, und Manuel öffnete nun die Kleidung der Leichen, schnitt ihnen den Leib auf, durchstach deren Brust und Hals noch an mehreren Stellen, und warf sie dann über Bord.

So, sagte er, nun werden fie wohl nicht wieder- tommen.

Dann schob er sein Messer in seinen Gürtel, und fragte, das Ruder ergreifend:

Was sollen wir mit dem Boote thun? Wir lassen es treiben; ein Indianer wird es bald als guten Fund mit sich nehmen, antwortete Bernardo, legte sich in das Ruder, und mit fliegender Schnelle suhren sie nach der Laube zurück.

Die Morgendämmerung gitterte durch die Fenfter in das Krankenzimmer, Urania stand vor Colmar's Lager, und lauschte jedem seiner Athemzüge, übermachte jede seiner Bewegungen, mährend Sivene die Tücher frisch anfeuchtete, die ihre Herrin fortwährend auf der Bunde des Kranken wechselte. Alle andern Diener waren aus dem Zimmer entfernt, nur vor der Thür deffelben in dem Corridor ftand ein junger Mulatte, welcher den Befehl hatte, Jedermann, außer Berrn Sallandro und deffen Arzt, den Gintritt zu verweigern. Colmar mar fehr matt, feine Augen maren schwer, und nur von Zeit zu Zeit hob er deren Lider und fah mit innigem bankbarem Blick zu der Beliebten auf, die feine Sand in der ihrigen hielt und oft ihre Lippen auf dieselbe niedersenkte. Zugleich aber lauschte sie auf jeden Ton außerhalb des Schloffes, und fah wiederholt ungeduldig nach dem himmel. Plöglich hörte fie fernen Sufschlag, fie ließ die Sand des Geliebten auf das Lager finten,

und glitt hinaus auf den Balton, wo fie einige Augenblicke nach der Straße spähend stehen blieb. Dann eilte sie zu Colmar zurück und sagte freudig:

Sie kommen, Lothar, Dein Freund bringt sicher den Arzt mit.

Benige Minuten nachher ertönte laut der Huftritt flüchtiger Roffe in dem Park, und Sallandro sprengte von einem Arzt gefolgt zu dem Schlosse heran. Man wies sie nach den Zimmern der Condesa, dieselbe öffnete die Thür und Sallandro trat sich verneigend mit dem Arzt ein.

Heftig ergriffen schritt er zu Colmar an das Bett, und dieser fah ihn mit schmerzvollem Lächeln an, indem er mit machtloser Stimme sagte:

Es hat Nichts zu bedeuten, Sallandro, ich bin nur leicht verwundet.

Rede nicht, Colmar, entgegnete dieser, indem er seine Hand ergriff, und zugleich dem Arzte Plat machte, die Bunde zu untersuchen.

Urania war an das Fußende des Lagers getreten, und hing mit ihrem Blick an den Zügen des Arztes, als erwarte sie von ihm ihr Urtheil über Leben oder Tod zu hören. Derselbe untersuchte die Wunde mit großer Borsicht, ließ Colmar tief athmen, ließ ihn einige Worte reden, fühlte seinen Puls und seinen Herzschlag, und

beobachtete ihn mit ernstem nachdenkendem Blick, dann aber kam ein heiterer Ausdruck auf seine Züge, und sich freundlich nach Urania umwendend, sagte er mit theilenehmender trostvoller Stimme:

Das Glück hat neben dem Unglück geftanden, Condesa, ich glaube Ihnen die Hoffnung geben zu dürfen, daß die Wunde nicht unbedingt gefährlich ist. Der Herr hat viel Blut verloren, doch alle Anzeigen sind vorhanden, daß die edleren Organe wenigstens nicht bedeutend verletzt sind.

Ein heftiger Thränenstrom raubte der Condesa für den Augenblick die Worte, sie ergriff, ehe der Arzt es verhindern konnte, dessen Hand, und preste schluchzend ihre Lippen darauf, dann aber wandte sie sich zu Sallandro, indem sie ihm ihre Hand entgegenhielt.

Dank, tausend Dank, Sie treuer Freund meines Berlobten, stammelte sie, sich fassend, der Himmel möge ihn und mich in seinen gnadenvollen Schutz nehmen! Darauf ließ sie sich genaue Anweisung geben, wie sie den Kranken pflegen solle, der Arzt verband die Wunde desselben, verschrieb Medizin, und Sallandro übernahm es, dieselbe sofort aus der Stadt zu holen.

Colmar winkte ihn bann zu fich, und fagte:

Der Herr Doctor mußte wohl zugleich nach den beiden Banditen sehen, welche ich verwundet habe, der

eine schien todt, der andere aber war nur durch meine Rugel im Bein verlett.

Der Arzt versprach, sofort die Verwundeten aufzusuchen, Sallandro drückte Colmar die Hand auf baldmöglichstes Wiedersehen, und Beide empfahlen sich der Condesa mit Ehrerbietung.

Die Hoffnung war wieder beseeligend in das verzweiflungsvoll franke Herz Urania's eingezogen, kaum hatten die beiden Männer das Zimmer verlassen, als sie vor Colmar auf das Lager niedersank, und dessen Hand mit ihren Küssen und ihren Freudenthränen bedeckte.

Gott ift uns gnädig gewesen, mein Lothar, und die Heiligen haben Mitleid mit unsrer treuen Liebe gehabt — o, wie wollen wir es ihnen danken und durch Gutesthun unsern Dank zur That machen! sagte sie in der Hoffnung auslebend, legte ihre Hand um die blonden Locken des Geliebten, und küßte seine Stirn.

Da klopfte es an die Thur, und Sivene eilte hinaus, um zu hören, was man verlange. Gleich darauf kam sie zuruck, und sagte zu ber Condesa:

Graf Alonzo bittet um Einlaß, Herrin, er will Ihnen seinen Gluckwunsch bazu bringen, daß Herr von Colmar außer Gefahr sei.

Urania stand überrascht einige Augenblicke unschlüssig, was zu thun, das Vertrauen und die Anhänglichkeit an ben Alten aber, mit welcher sie ihn als ihren zweiten Bater seit ihrer frühsten Kindheit liebte, verscheuchten alle bösen Gedanken, die sich ihrer bemächtigt hatten, sie eilte an die Thür, öffnete sie, und reichte dem Onkel liebevoll die Hand.

Gott und alle Heiligen seien gelobt und gedankt, mein theures Kind, daß sie schweres Leid von Dir abgewehrt haben, sagte er im Eintreten flüsternd zu ihr, und führte sein Batisttuch zu seinen Augen, als trockne er deren Thränen. D, warum hattest Du so wenig Vertrauen zu mir, daß Du mich nicht wolltest an Deinem Glücke Theil nehmen lassen; Du wußtest es ja, daß De in Wohl, De in Glück mir viel, viel höher stand, als das meines eignen Kindes!

Nun füßte der Alte die Hand der Condesa, und fuhr eben so flüsternd fort:

Darf ich benn selbst bem lieben Herrn von Colmar meinen Glückwunsch bringen?

Urania fah fich nach demfelben um, er hatte aber die Augen geschloffen.

Ich glaube, er schläft, lieber Onkel, entgegnete fie ausweichend, worauf der Graf mit der Hand winkte und flüsternd sagte:

Um Alles in der Welt, Ruhe ift feine befte Me-

dizin, — wenn er erwacht, so versichere ihn meiner innigsten Berehrung und Theilnahme.

Hierbei erhob der Alte sich auf seine Fußspitzen, und schlich vorsichtig auftretend aus der Thur, wo er der Condesa nochmals die Hand füßte und verschwand.

Urania wandte sich schnell wieder zu Colmar hin, und sagte zu ihm, da er seine Augen wieder geöffnet hatte:

Mein Onkel war hier, und wollte Dir Glück wünschen, daß Deine Wunde nicht gefährlich sei, worauf Colmar erwiederte:

Ich habe ihn gesehen, glaube aber nicht, daß sein Bunsch aus seinem Herzen tam.

Doch, Lothar, antwortete Urania mit mildem Tone, Du irrst Dich in ihm, er hat mich herzlich lieb, ist gut, und besitzt keinen Tropfen des giftigen Blutes, wie es in den Abern dieses Ungeheners, dieses Bernardo's sließt.

Urania verließ ihre Gemächer nicht, die Speise, die für Colmar bereitet wurde, theilte sie mit ihm, und die Medizin, welche Sallandro für ihn aus der Stadt brachte, reichte sie ihm selbst. Abends kehrte der Arzt zu ihm zurück, es war sehr heftiges Fieber bei dem Kranken eingetreten, so daß er irre sprach, doch der Doctor tröstete Urania, und redete ihr Hoffinung und

Muth ein. Tag und Nacht wich fie nun nicht von dem Lager des Geliebten, jeder Schmerzenszuck, der ihn bewegte, fühlte fie im eignen Herzen, und jeder heitere Blick drang wie ein Sonnenstrahl vom Himmel in ihre Seele ein.

## Achtzehntes Kapitel.

Jasapa, Cerro Gordo, Das Lager, Der Angriff, Schlacht bei Cerro Gordo, Der Brompeter, Der Sturz, Berknirschung, Bittre Ersahrung, Nächtliche Störung, Der Mitt auf dem Indianer. Die Fischerlente. Anhänglichkeit.

Die Kriegstrompete schallte unverdrossen durch das ganze Reich, denn die Gefahr, in der seine Unabhängigkeit schwebte, mehrte sich mit jedem Tage. Die Amerikaner machten sehr ernste Anstalten, um auf der Straße nach der Hauptskadt vorzudringen; es wimmelte in dem Hasen vor Bera Eruz von Transportschiffen, die Mund- und Kriegsvorräthe aller Art brachten und immer neue Scharen von Freiwilligen an das Land setzen. In allen Provinzen Mexicos hob man mit Gewalt Soldaten aus, und sandte sie zu dem Heere Santa Anna's, welches zwischen Jalapa und Bera Eruz in den Engpässen unweit der Kancheria Cerro Gordo stand, um den Feind hier zu erwarten, und ihm das weitere Bordringen in

das Land ftreitig zu machen. Deffen gierige habsuchtigen Blicke follten das schöne Jalapa, das Paradies der Welt, nicht schauen, sein vernichtender Fuß sollte diesen Garten des ewigen Frühlings nicht betreten, sein keterischer barbarischer Geist sollte den heiligen Frieden dieses irdischen Himmels nicht ftoren und entweihen. Welche Sprache hat wohl Worte aufzuweisen, um die Reize, die Anmuth, die Schönheit dieses Stucks Erde anschaulich zu beschreiben! Viertausend fuß über dem Spiegel des Golfs vereinigt hier die Natur nicht allein allen Reichthum, alle Bracht ber nordischen und südlichen Pflanzenwelt, sie giebt dem Menschen hier auch die Wonne der Tropensonne im Berein mit der erfrischenden stärkenden Rühle des Nordens. ohne ihn deren Beschwerden, deren Nachtheile fühlen zu laffen. In dem Munde des Bolfes ift es jum Sprichwort geworden, daß der Mensch hier wohl im hohen Alter vertrocknen, nie aber fterben fonne. In den dunkeln Schatten der Drangen- und Zitronenhaine bergen fich die zwanzigtausend Bewohner Jalapa's, luftig überwogt von den Wipfeln schlanker, jum himmel aufftrebender Balmen vor den glühenden Strahlen der Mittagsfonne. und athmen mit wolluftigen Zügen die ewig bewegte reine stärkende Luft, die von dem Meere her die eisigen Höhen der Gebirge umzieht, und erfrischen ihren Trank in den falten Quellen, die der Orizaba mit feinem Schnee

ernährt, während Jahr aus Jahr ein der hier unsterbliche Lenz ihnen die süßesten herrlichsten Früchte der Tropenwelt und der gemäßigten Zone in reichster Fülle bietet.

Dieser ewig grünende und blühende Garten erstreckt sich auf dieser Hochebene dem Golf zu bis nach der Hacienda Encero, wo General Santa Anna fein Hauptquartier aufgeschlagen hatte; von da aus auf der Strage nach Bera Cruz erheben fich zu beiden Seiten fteile, mit hohem Dornengestrüpp bedeckte Höhen, zwischen denen fich tiefe Schluchten mit jähen fenkrechten Abhangen auf-Deder, unwirthlicher und zerriffener dehnt sich das Gebirgsland bis nach Corral Falso, wo Santa Anna feine achttausend Mann Kavallerie stationirte; und von da bis Cerro Gordo, wo der Kern der Armee stand und wo der verwegene Feind begraben werden follte, erglühten die Höhen fahl und nackt in den sengenden Strahlen der Sonne. Hier, an dem Rande diefes Insellandes der Cordilleren senkt sich das Gebirge treppenartig in Terrassen tief hinab nach El Plan del Rio, wo die üppigste riesenhafte Tropenvegetation einen Gürtel um die Berge gieht, und die Tierra Caliente, welche sich als öde Sandwüste längs dem Meeresufer hinftreckt, von dem Sochlande Scheidet.

Auf der Höhe von Cerro Gordo erhebt fich der Berg Telégrafo zur Linken der Straße, mährend zur

Rechten berselben ein schwindelnd tiefer Abgrund sich öffnet, in dessen dunkelm Grund der Rio del Plan seine Wasser schäumend und brausend hinstürzt. Ueber dem Rande dieses Abgrundes neben der Straße hin springen selsige Gebirgszacken empor, deren Wände theils mit Dornengestrüpp bedeckt, theils als senkrechte Abhänge unersteigbar sind. Am Fuße des Berges Telégraso steigt eine zweite ansehnliche Höhe, Atalaha genaunt, auf, deren nach Vera Eruz gewandte Seite mit einem Wald von Aloës und Cactussen bedeckt war.

Santa Anna hatte bestimmt, daß die Schlacht auf der Böhe von Cerro Gordo geschlagen werden sollte, und gab dem Ingenieur, Obriftlieutenant D. Manuel Robles, der sich bei der Vertheidigung von Vera Eruz ausgezeichnet hatte, den Befehl, in aller Gile diesen Bag zu befestigen. Robles mandte bagegen ein, daß diese Dertlichfeit wohl geeignet sei, den Feind aufzuhalten und ihm Berlufte beizubringen, feineswegs aber Bortheile biete, um ihn zu schlagen und zu vernichten, während Corral Falso der geeignete Plat hierzu ware. Santa Anna jedoch wies die Sinwendung gurück, und es wurden schnell am Ruke des Berges Telegrafo, fowie zu beiden Seiten ber Strafe an den einzelnen Erhöhungen Befeftigungen angelegt und deren Röpfe mit Bruftwehren gefront. Santa Unna wollte in Corral Kalfo fowie in Encero In Merico. II. 16

zwei leicht zu vertheidigende Engpässe hinter sich behalten, um dort seine Armee wieder sammeln und stellen zu können, sür den unglücklichen Fall, daß er hier geschlagen werden sollte, und in dieser Beise dachte er den Feind, dem er an Zahl dreimal überlegen war, sicher zu schwächen und aufzureiben. Am 11. April verlegte er sein Hauptquartier nach Cerro Gordo, während die Cavallerie zur bessern Berpslegung der Pferde in Corral Falso zurückblieb.

Das Lager bei Cero Gordo glich einer aufspringenden Stadt; Zelte, Rohrhütten mit Palmblättern gedeckt und Erdhütten waren aufgebaut, Trink- und Speisehäuser etablirt, und Taufende von Weibern und Mädchen, die der Armee gefolgt waren, sah man geschäftig den Soldaten ihre Dienste weihen.

Unterbessen hatten sich die Amerikaner in Marsch gesetzt und zogen unter General Scott mit vierzehntausend Mann heran. Zu bessen großer Berwunderung sand er die Nationalbrücke nicht besetzt, welche auf halbem Wege nach Bera Cruz über eine zweihundert Fuß tiese Felsenschlucht gebaut ist, und hundert Fuß über sich auf steilen Klippen von einem uneinnehmbaren Fort beherrscht wird. Ebenso überrascht wurde er an einer zweiten solchen Brücke, indem er auch sie ohne Schwertstreich überschritt. Er führte sein Heer unaufgehalten in raschem Marsche über Plan del Rio und erschien am 11. April einige Meilen vor der festen Stellung der Mexicaner, wo er Angesichts ihrer Lager bezog. Am folgenden Morgen frühzeitig schon war Santa Anna zu Roß, und musterte, von seinem zahlreichen Stab gesolgt, die verschiedenen Corps seiner schlagsertigen Armee. Der Tag verstrich, ohne daß der Feind sein Lager verließ. Am Abend wieder ritt Santa Anna von Posten zu Posten, seuerte durch seine hinreißende Nede die Truppen zur Begeisterung an, und verhieß ihnen den glänzendsten Sieg. Dann kehrte er in seine Palmhäuser zurück, eine große Zahl der höheren Ofsiciere speisten mit ihm zu Nacht, und die Musik von Carvajals Uhlanen, der einzigen Cavallerie, welche hier lagerte, spielte Siegesmärsche, die hinüber zu den Feuern der Amerikaner könten.

Mit Verlangen sah Santa Anna einem Angriff entgegen, da er fürchtete, der gute Geist, der seine Soldaten augenblicklich beseelte, möchte erschlaffen, doch es vergingen noch einige Tage, ohne daß die Amerikaner sich rührten. Am 15. April beschloß er, dieselben aus ihrer Ruhe aufzujagen, und sandte die Cavallerie auf einen Streifzug gegen sie ab; die Reiterei wurde aber mit Shrapnelkugeln begrüßt, worauf sie sich eilig zurückzog, während die Amerikaner ruhig in ihrem Lager blieben. Am solgenden Morgen verbrettete sich die Hoffnung in Santa Anna's Heer, daß dessen seitel Stellung den Feind

eingeschüchtert habe und berfelbe nach Bera Eruz gurückgehen werbe, um dort noch Berftarfung von den Bereinigten Staaten an sich zu ziehen. Schon am 17. April jedoch follten die Mexicaner aus ihrem Jrrthum gerüttelt werden, denn ihr Borpoften, der den Berg Atalaga besetzt hielt, gab gegen Abend plötlich Alarm, und die Besatzung floh in großer Saft nach dem Telegrafo hin. Eine Abtheilung von einigen taufend Mann Amerikaner unter General Worth folgte ihr im Sturmschritt nach, und richtete ihren Angriff auf den Telegrafo, auf deffen Spitze die Mexicanische Flagge wehte. Santa Anna fandte fofort der angegriffenen Stellung einige Regimenter zu Hülfe, und erwartete von Augenblick zu Augenblick die ganze feindliche Armee erscheinen zu feben; fie zeigte sich aber nicht, und man sah bald ein, daß General Worth sich nur habe von der Stärke und der Stellung der Mexicaner überzeugen wollen; denn nach einstündigem Gefecht, in welchem über vierhundert derselben getödtet murben, gog er fich in feine frühere Pofition gurnd. Santa Anna Schickte fofort einen Courier mit einer Siegesbotschaft nach der Hauptstadt ab, und mährend der ganzen Nacht verhallten die triumphirenden Vivas im mexicanischen Lager nicht.

Der neue Tag zeigte, daß die Amerikaner in dieser Nacht nicht mussig gewesen waren, denn mit dem ersten

Grauen deffelben hüllte fich die Spite des Berges Atalang plötslich in schwarze Rauchwolken, und die während der Nacht dort aufgestellten feindlichen Geschütze sandten ihren Donner durch die Berge. Die Shrapnel und Raketen derfelben fielen wie Hagel zwischen den Mexicanern nieder, und zerriffen deren Reihen in ichrecklicher Beise. Zu gleicher Zeit brachen die amerikanischen Colonnen am Fuße des Atalanas hervor, und richteten ihren Sturmschritt auf die verschiedenen festen Stellungen bes über dreißigtausend Mann ftarten mexicanischen Beeres. General Twiggs drang gegen den Telegrafo vor, die Division des Generals Worth wandte sich zur Rechten dieses Berges in die mit Dornengestrupp bedeckten unwegfamen Felfen und Schluchten, welche Santa Anna für unübersteigbar gehalten hatte, und die Hauptheeresmacht stürmte, mit General Billow auf ihrem linken Flügel, links von der Strafe heran gegen die schwerften Geschütze, welche auf derselben postirt waren. Die Schlacht war entfesselt, der Rampf wuthete auf den Bergen und in den Schluchten, die Ranonen brüllten und das Bewehrfeuer knatterte in allen Richtungen, und der Tod ging mit blutiger Fährte durch die wuthentbrannten Scharen. Bald hier, bald dort wurden die Amerikaner von der Uebermacht gurückgedrängt, aber immer wieder fturmten fie mit demfelben eifernen Willen, mit derfelben Todesverachtung vorwärts, und verbreiteten Schrecken und Bernichtung unter ihren Geonern. Kurchthar raf'te die Schlacht an dem Telegrafo auf und nieder, Regiment auf Regiment murde den Vertheibigern des Berges zu Bulfe gefandt, aber immer höher ftiegen die Sturmenden hinan, bis endlich der Rampf das Plateau erreicht hatte. Mit Entsetzen erfannte Santa Anna von der Strafe aus, auf welcher er hielt und die Schlacht leitete, die Gefahr, in welcher die wichtige Bosition auf dem Telegrafo schwebte, mährend zugleich der Kern seines Heeres por ihm von der Hauptmacht des Keindes hart bedrängt murde. Er fandte dem Refervecorps, welches hinter dem Telegrafo vor den feindlichen Rugeln geschützt ftand, den Befehl, fofort vorzugehen, und die Amerikaner von dem Berge zu vertreiben, ale plötlich am Tuge deffelben von dessen Rückseite her General Worth mit seiner Division erschien, und sich auf das Reservecorps marf. Der Anblick des Feindes, welcher gegen alles Erwarten durch die unwegsamen Schluchten den Telegrafo umgangen hatte, in der Flanke feiner Stellung zu fehen, wirkte erschütternd auf Santa Anna's unbeugsamen Beift, er schaute auf ber Strafe gurud nach seiner Cavallerie, und fandte ihr Befehl, dem Refervecorps zu Bulfe zu fommen, doch ehe noch der abgeschickte Abjutant dieselbe erreichte, nahm die gange Reiterei die Flucht, aus Furcht, daß General Worth ihr auf der schmalen Felsenstraße den Rückzug abschneiden würde.

In diesem Augenblicke erschallte das Siegesgeschrei der Amerikaner auf der Höhe des Telegrafo, und mit wüthenden Hurrahs trieben fie die Mexicaner vor fich her dem dieffeitigen schroffen Abhange zu. Wie ein Lavastrom drängten sich diese in toller Flucht herab, wer fiel, rollte weiter, oder murde gertreten, nur die Rettung bes eignen Lebens trieb jeden Ginzelnen in fliegender Gile an dem Berg hinunter, und ein Jeder glaubte ichon die Bajonette der Bütheriche im Rücken zu fühlen, deren durch Mark und Bein dringende Hurrahs ihnen von der Höhe folgten, und deren Augeln in ihre fliehenden Scharen hineinpfiffen. Mit dem unerwarteten Erscheinen der Amerikaner unter General Worth in der Flanke des mexicanischen Heeres waren auch vier Schwadronen Dragoner unter Major Man herangezogen, und hatten fich auf einer Sohe aufgestellt, von wo fie das Schlachtfeld übersehen konnten, mahrend ihre Infanterie das Refervecorps der Mexicaner angriff.

Einer der Trompeter dieser Dragoner war ein Jüngling, Namens Harneh, aus Philadelphia gebürtig, welcher im Jahre 1843 mit seinem zwei Brüdern in einem texanischen Corps unter Fischer gegen Mexico diente. Bei Mier am Rio Grande wurde dies Corps

von General Ampudia überrascht und gefangen genommen, und sollte nach Satello in die Bergwerke geführt werden, um dort in den Minen zu arbeiten.

Che fie diesen Ort erreichten, überfielen fie Rachts in der Hacienda Salado die Wache, bemächtigten sich ihrer Waffen und flohen nach Monclova. Unf dem Wege bahin verirrten fic fich in der Steppe, eine große Rahl von ihnen erlag den Strapagen, dem Hunger und bem Durft, und der Reft von einigen Sundert Mann fiel abermals den Mexicanern in die Sande. Anna befahl, jeden fünften Mann von ihnen zu erschiegen, und die übrigen in die Bergwerte zur hartesten Arbeit Sie mußten zusammentreten und weiße und abzuführen. schwarze Angeln aus einem Beutel nehmen. Wer eine schwarze Angel hervorzog, war dem Tode verfallen. Harry Barnen, der jetige Dragonertrompeter, und fein älterer Bruder Charles zogen schwarze Rugeln, mährend John, der Aeltefte von ihnen, eine weiße ergriff. Ranm hatte dieser aber die schwarze Rugel in des jungften Bruders Sand erblickt, als er fie ihm entwand und ihm feine weiße Rugel dafür gab.

Du bift so viel jünger, als ich, Harry, sagte er zu ihm, Du haft so viel länger zu leben, und Dein Tod würde unsrer Mutter das Leben koften; über den meinigen wird sie sich trösten. Bersprich mir aber, daß

Du mich und Charles an diesem Santa Anna rächen willst, wenn es in Deiner Macht steht.

Dann nahmen beibe Brüder Abschied von dem kaum den Anabenschuhen entwachsenen Harry, die Trommeln wirbelten, die Männer mit den schwarzen Augeln traten vor die mexicanischen Schützen, die Gewehre frachten, und die Amerikaner sanken blutend zur Erde nieder.

Halt Dein Wort, Harry, und gruße Bater und Mutter von mir! rief bessen ältester Bruder niedersinkend ihm zu, als eine zweite Salve ber Schützen den schlecht getroffenen Opfern Santa Anna's den Tod gab.

Harry Harnen, der Trompeter, hob sich jetzt hoch in dem Sattel auf seinem edlen Schimmel empor, und sandte seinen flammenden Blick spähend über die mexicanischen Stellungen; dichter Bulverdampf aber lag auf der Schlucht, durch welche die Straße führte, und verbarg vor seinen Augen die seindlichen Reihen, die sich dort immer mehr zusammendrängten.

Plötlich nahm ein Luftzug die Rauchwolken mit sich fort, und Harry's Blick erkannte Santa Anna, wie er vor seinem mit Gold bedeckten Stabe hielt.

Santa Unna! schrie er, daß es an der ganzen Fronte der Dragoner hin schallte.

Santa Anna! schrie die ganze Schar, der Trompeter blies zur Attaque, und wie eine Gewitterwolfe stürmten die Dragoner in fliegender Carriere den Sügel hinab in der Richtung nach dem mexicanischen Feldherrn.

Santa Unna fah, wie fie ben Bügel herabjagten, fah, wie sie ein Infanterie-Corps, welches fich nicht ichnell genug formiren tonnte, über den Saufen ritten, und wie fie geraden Weges auf ihn zu brauften. Bestürzt wandte er sich nach Carvajal um, der mit seinen Uhlanen unmittelbar hinter ihm hielt, und wie vom Wind getragen fauste das Regiment, Carvajal an der Spite, an Santa Anna vorüber ben Dragonern entgegen. Der Zusammenftoß der beiden Reiterscharen war furchtbar, in eine wild wogende Maffe verschmolzen, tämpften fie von beiden Seiten mit Buth und Bergweiflung, und ihre Hurrahs und Bivas schallten weithin über das Schlachtfeld. Bu gleicher Zeit aber ertonten Die Siegesrufe von General Worth's Infanterie, und vor ihr floh das Referve = Corps in blinder Verwirrung der Strafe zu. Auch auf derselben, vor Santa Anna, hatten die Amerikaner die Batterieen gefturmt, und trieben die Hauptmacht der Mexicaner vor fich bin; die Schlacht ging verloren, und jeder Augenblick war kostbar für Santa Anna, follte ihm nicht der Weg nach Encero abgeschnitten werden, und wollte er nicht in die Hände bes racheschnaubenden Feindes fallen. Er stieg vom Bferd, fprang mit einem Abjutanten in feinen Bagen,

und in Carriere ftoben die vier por denfelben gespannten edlen Roffe mit ihm auf der Strafe hin. Raum aber hatte er einige taufend Schritte gurückgelegt, als aus ber Staubwolfe, die über der fämpfenden Cavallerie aufwirbelte, eine Schar Dragoner mit dem Trompeter Harry Harnen an ihrer Spite, hervorbrach, und unter lautem Schalle der Trompete, in fliegendem Sturme der Kalesche folgte. Die Renner vor dem Wagen aber waren frisch und von edelstem Blute, und die schweren Dragonerpferde maren ichon mahrend des Gefechts angestrengt worden, trot Trompete, Hurrah und Sporn-Schlag, tounten fie den fliehenden Feldherrn nicht einholen. Bergauf, bergab, ging es vorwärts, Meile auf Meile blieb zuruck, und die Kalesche gewann immer mehr Borsprung vor den folgenden Dragonern. Da tauchten die Gebäude der Hacienda Encero über der Strafe auf, Santa Unna fah mit Hoffen und Bangen nach ihnen hin, denn mar fein Befehl, feine Reitpferde dort gum Befteigen bereit zu halten, ausgeführt, fo mar er gerettet, wo nicht, so fiel er seinen Verfolgern in die Bande, und dann war ihm fein Schickfal bekannt. Im Fluge tam er der Hacienda näher, er schaute aus bem Wagen auf der Strafe gurud, die Dragoner waren nicht zu feben - vielleicht hatten fie die Berfolgung aufgegeben! Da blies der schreckliche Trompeter abermals, und die wilde Schar erschien über der nächsten Höhe hinter dem Feldherrn. Jest jagten die Rosse mit der Kutsche der Hacienda zu, und Santa Anna erkannte schon von Weitem seine gesattelten Pferde vor derselben. Nach wenigen Minuten erreichte er den Platz, wo sie standen, er und sein Adjutant sprangen aus dem Wagen hervor, bestiegen die Reitpferde, und sprengten auf einem Seitenwege davon in dem Augenblick, als die Oragoner auf ihren schäumenden Rossen der Hacienda zujagten. Der heißersehnte Preis der Jagd war ihnen entgangen, aber die Rasse Santa Anna's von sechszehntausend Dollars, siel ihnen als Beute in die Hände.

Während bieser Zeit war auf dem Schlachtfeld das Gefecht der Neiterei zu Gunften der Dragoner entschieben, die Uhlanen waren überritten und zusammengehauen worden, und nur Wenigen von ihnen war es gelungen, durch die Schnelligkeit ihrer Pferde dem Tode zu enterinnen.

Carvajal ward in der Hitze des Gefechts von dem tleinen Ueberreft seiner Leute getrennt, und wurde von acht Dragonern zur Flucht gezwungen. Sein Hengst trug ihn aus deren Nähe, doch folgten sie ihm mit Aufwand aller Schnelligkeit ihrer Pferde. Wohin Carvajal schaute, erkannte er die blaue Uniform der Amerikaner, er sprengte der Straße zu, doch Links und Rechts wehte

des Feindes Banner, vorwärts über dieselbe hin mar der einzige Weg, den er einschlagen konnte. Gin schmaler Bfad wand fich vor ihm in die Berge, ihm mußte er folgen, ohne zu wiffen, wohin er ihn führe, denn hinter ihm her donnerten seine Verfolger in Sturmes Lauf. Fort ftob der Bengft mit ihm bergauf, bergab, über festen Steinpfad, über loses Geröll, durch Dornengestrüpp und über blumige Grasmatten, immer höher in die Gebirge, ohne die furze Entfernung zwischen fich und den folgenden Dragonern zu vergrößern. Er hatte eine schmale Kluft durchritten, als sich vor ihm eine Grasebene öffnete, die rundum von einzelnen Gebirgszacken umgeben war. Einen Pfad konnte er hier nicht mehr erkennen, sich nach einem solchen umsehen, durfte er nicht, vorwärts mußte er in irgend einer Richtung. Er mählte die weiteste Deffnung zwischen den ihn umgebenden Söhen, und sprengte unbefimmert hinein, entschloffen, fein Leben theuer zu verkaufen, wenn ihn die Keinde einholen sollten. Die Schlucht war erreicht, sie führte steil bergan, und Carvajal bemerkte, daß feine Verfolger ihm jett schnell näher kamen. Von Weg war feine Rede mehr, trot des losen Befteins aber ftach Carvajal bem Benaft die Sporn in die Seiten, und fah verlangend nach dem Ende der Schlucht, in der Hoffnung, dort einen Pfad zu finden. Der Spornftog trieb

das müde eble Thier zum Aufbieten all seiner Kräfte an, mit Pfeiles Schnelle schoß es dem Ende der Schlucht zu und zwischen ihren senkrechten Wänden hinaus, Carvajal stierte entsetzt um sich — Luft vor ihm, Luft zu beiden Seiten und Luft unter ihm — der letzte Sprung des Hengstes aus der Schlucht hatte denselben mit seinem Reiter weit über einen tausend Fuß tiesen Abgrund hinausgeschlendert, in den Mann und Roß jetzt wirbelnd hinunterbrausten. Der nächste Dragoner folgte sausend nach, einer folgte dem andern, und nur die beiden letzten wurden durch den Schlucht zurückgehalten.

So starb der letzte Graf Carvajal einen ähnlichen Tod, wie seine beiden Uhnherren vor Jahrhunderten an dem Telsen Martos.

Schrecken und Verzweiflung hatte die mexicanische Armee ergriffen, alle Ordnung war verschwunden, alle Regimenter lösten sich auf, und in wilder Flucht stürzten die verworrenen Massen den einzelnen felsigen Schluchten zu, um von dem Schlachtselbe zu entkommen, wo sie dem Augelregen ihrer eignen Geschütze ausgesetzt waren, die der siegreiche Feind jetzt nach ihnen selbst abfeuerte. Dabei hagelte die Infanterie der Amerikaner von den gewonnenen Höhen ihr töbliches Blei auf sie herab, und deren Cavallerie schwärmte weiterhin, wohin die Augeln

nicht reichten, und hieben Jeden nieder, der die mexicanischen Farben trug. Das Schlachtfeld und die von ihm abführenden Schluchten waren mit Leichen überdeckt, und von dem Telegrafo wehte stolz das sternbedeckte Banner der Amerikaner.

Die Dragoner, welche Santa Anna bis Encero nachgesetzt hatten, gaben hier die Berfolgung auf, und der Feldherr, von feinem Abjutanten und einigen Reitfnechten begleitet, mäßigte bald die fliegende Gile seines Renners, und folgte stumm und in finftere Gedanken versunken, dem schmalen Bergpfad, indem er seinem Rog den Zügel gab und es ihm überließ, felbst feinen Schritt zu mablen. Er suchte feine Lage zu überblicken, die Wucht des Schicksals aber mar zu ungeheuer, zu erdrückend, als daß ein anderes Gefühl, ein anderer Bedante in feinem Beifte hatte Raum finden konnen, als der feiner vollständigen Bernichtung. Alle feine Wünsche, seine Plane, seine Hoffnungen, verschwanden in der Nacht, die seine Seele umgab, und durch welche die Kaiserkrone nur noch wie ein fliehender matter Schimmer glühte. Seine unbegrenzte, feine burch bas

gange mexicanische Reich herrschende Gewalt lag gertrümmert vor ihm, und er blickte mit Zerknirschung auf feine beiden Sande, in deren Rraft er feine ganze Macht zusammengeschmolzen sah. Sein Heer war nach allen Winden gerftoben, das vergötternde Ansehen, das Bertranen, welches das mericanische Bolt für ihn befeelt hatte, lag auf dem Schlachtfelde von Cerro Gordo begraben, und der Feind, der jett die Retten über fein Baterland zog, trachtete nach dem Befite feiner Berfon, um durch feinen Tod feine Lorbeern zu zieren. Stumm und in fich versunten, erreichte er einen Seitenweg, ber von Plan del Rio parallel mit der Hauptstraße durch die Bebirge nach Jalapa führte, und traf dort mit fliehenben Generalen und höheren Officieren seines Beeres qufammen, hinter benen fich Soldaten aller Waffengattungen auf dem schmalen Steige vorwärtsbrängten, und fich mit den Waffen in der Hand untereinander den Borrang ftreitig machten. Der Strom der fliehenden Scharen ftoctte, und fie sammelten sich um ihren Feldherrn, als fuchten fie in feinem Schutze Rettung vor dem grimmen Feinde, den fie jeden Angenblick fürchteten, hinter fich zu gemahren. Santa Anna rief die Generale Ampudia und Rangel zu fich heran, und trug ihnen auf, so weit es in ihren Rräften ftande, die Trummer der Armee um sich zu sammeln, und sie nach Puebla zu führen.

Dann griff er mechanisch an seinen But, und folgte der frühern Richtung in die Berge, mahrend die Generale Berez. Arqueles und Romero, fo wie die Stabsofficiere Escovar, Galindo, Bega, Rosas, Quintana und Arriaga sich ihm schweigend anschlossen. So manderte er fort ohne Ziel mährend des ganzen Nachmittags durch die um ihn zum himmel aufftrebenden fahlen Gebirge; die schroffen zerriffenen Abhänge, die unergründlichen finftern Schluchten, die weite Dede und Ginsamkeit stand mit ber gerriffenen finftern Stimmung feiner Seele in Ginflang, und erft die neigende Sonne mahnte ihn baran. irgend ein Nachtquartier als das Ziel seiner Wanderung zu mählen. Er beschloß, sich nach der Hacienda Tuzamapan zu begeben, doch fie lag noch Stunden fern, und sein Rok war durch den ungewohnten schlechten steinigen Weg fehr ermüdet. In der Dämmerung erreichte der Bug unweit eines kleinen Judianerdorfes das Haus eines Pfarrers, der in einer solchen Niederlassung in Mexico nicht fehlt. Es ift der Pfarrer und der Alcalde, welche die Bewohner folder Dörfer regieren, befehligen und thrannisiren. Wenn man auch diesen Ureigenthümern des Landes den Namen "Sclaven" nicht beilegen will, so werden sie doch mehr oder weniger als solche behandelt, und um fie in diesem Abhangigfeitsverhaltniß zu erhalten, theils aus Eigennut, theils aus Furcht vor In Merico. II. 17

ihnen, fo halt man jede Aufklarung, jede Bildung von ihnen fern, und nennt sie schlechtweg gente irrazionale (Unvernünftiges Bolt). Diese Indianer, die in Dörfern zusammenwohnen, und die Erzeugnisse des Landes, so wie felbst verfertigte Sandarbeiten, nach den Städten verfaufen, find dem Namen nach freie Menschen, werden aber von dem Alcalden zu jeder vorkommenden Arbeit commandirt. Sat ein Pflanzer, der feine gange Arbeit durch bei ihm verdungene Indianer ausführen läßt, zu irgend einer Zeit noch mehr Leute nöthig, so wendet er sich nur an den Alcalden eines Indianerdorfes, und diefer befiehlt fo vielen Bewohnern deffelben, wie gewünscht werden, sich dorthin zu begeben, welches ohne Widerrede geschehen muß. Bei öffentlichen Arbeiten an Strafen, Bauten und bergleichen mehr, werden die Indianer herangezogen, und muffen fich den ihnen ertheilten Befehlen Wochen, Monate, Jahre lang unter-Dabei wird ihnen ein fo geringer Lohn bewilligt, daß fie faum ihr Leben durftig friften konnen. Bon einem Mehr ist überhaupt bei diesem, absichtlich in Anechtschaft erhaltenen Indianer nie die Rede, da ihm die Gelegenheit nicht gegeben wird, mehr zu lernen, als essen, trinken, rauchen, schlafen und arbeiten; er wird fern von allem politischen Leben gehalten, und hat barum auch kein Interesse baran, was um ihn vorgeht. Zum

Soldaten wird er weislich nicht genommen, da man sich fürchtet, ihm die Waffe in die Hand zu geben und ihn durch die Vertheidigung des Vaterlandes daran zu erinnern, daß er dasselbe lange vorher als Eigenthum beseissen, ehe ein weißer Mann es betrat. So bleibt er in Dummheit und Armuth der Sclave seiner weißen Tyrannen, und das Wenige, welches er mehr verdient, als seine Bedürsnisse beanspruchen, wandert in die Hände der Kirche und des Alcalden.

Santa Anna, sehr ermattet, hielt an, und ließ ben Geistlichen fragen, ob er bei ihm ein Unterkommen für die Nacht sinden könne. Der Pfarrer, der noch am Morgen alle Heiligen gepriesen haben würde, sein Haus durch den geseierten allmächtigen Mann beehrt zu sehen, weigerte sich, ihm ein Obdach zu geben, und schlug es ihm ab, ihm ein Neitthier die zu der Hacienda Tuzamápan zu leihen. Der Durst hatte Santa Anna die hierher gequält, und er hatte nach einem frischen Trunk gelechzt, von diesem Manne aber konnte er keinen Tropfen Wasser annehmen, er warf ihm einen Blick tiefster Berachtung zu, und trieb sein müdes Pferd von dem Hause hinweg.

Geistig tief gebeugt und förperlich sehr ermattet, erreichte er Nachts mit seinem Gefolge die ersehnte Hacienda Tuzamápan, wurde freundlich und gastfrei empfangen, und begab fich nach eingenommenem Mahle zur Ruhe. Alles lag in tiefem Schlafe, als nach Mitternacht plotlich Runde in das einsame Gehöft gebracht murde, daß fich ein Streifcorps ber Amerikaner nahe, um Santa Anna gefangen zu nehmen. Im Augenblick war Alles in Bewegung, um dem Feldherrn zur Flucht beizustehen; die Sänfte jedoch, die man für ihn herrichten wollte, war noch nicht fertig, die Augenblicke waren koftbar, er bestieg sein Rof wieder, ein Dutend Indianer, die auf der Farm in Arbeit standen, und von denen einer mit einer Laterne versehen wurde, schritten durch die Rabenfinfterniß voran, und Santa Anna mit seinen Begleitern folgte eiligst ihnen nach. Der eingeschlagene Pfad führte vom Wege ab und bald barauf fo fteil hinunter, daß die Pferde oft auf dem Hintertheil hinabalitten. war eine jener schwindelnden, mehrere taufend Tug tiefen Barrancas (Abgründe) zwischen Tuzamapan und Orizaba, die der Landschaft des Hochlandes Mexico's den gräflich ichonen Ausdruck geben, und gut mar es für die Reiter, die einander auf dem Juge folgten, dag tieffte undurchdringliche Dunkelheit sie umgab und ihnen den Blick in die schauderhaften Tiefen verwehrte, an deren ummittelbarem Rande fie ihre Pferde oftmals hintrugen. Während sie diesen gefahrvollen Weg betraten, trachten hinter ihnen wiederholt Gewehrschüffe, die ihnen bewiesen, wie noth-

wendig ihre Gile gewesen war. Schweigend fagen bie Reiter in ihren Sätteln, ganglich dem fichern Tritt ihrer Pferde überlaffen, nur im Gefühle, daß fie fteil bergunter ritten, ohne aber zu wissen, wohin sie zogen, ober welche Dertlichkeiten fie umgaben. Endlich, nach langem bangem Bandern brang bas Raufchen fturgenden Baffers zu ihrem Ohr, und bald barauf gelangten fie zu einem ebenen Blat, wo der Führer mit der Laterne ftehen blieb. Sie waren an den Ruinen einer verlaffenen Buckermühle angelangt, wo der Mühlenstrom sich hundert Fuß tief in eine enge Felsenkluft hinabstürzte, in deren Grunde ein wild braufendes Gebirgsmaffer hinschoß. Neben dem hinabschäumenden Mühlenbach führte von den verfallenen Bebäuden aus, eine Brücke über die Felsspalte, und zwar eine hängende Brucke, die aus zwei nebeneinander hinüber gespannten Stricken beftand, zwischen welchen in Form einer Leiter, in furger Entfernung Solgftucke befestigt waren. Ein dritter Strick war mehrere Fuß hoch über diefem ichwingenden Steg hinüber gespannt, um dem Wanderer auf dem unsichern Bfad als Handhabe zu dienen. Die Indianer erklärten, daß fammtliche Berfonen den Uebergang über den Abgrund bewerfftelligen mußten, weil es mahrscheinlich sei, daß bie Amerikaner von dem Pfarrer einen ortstundigen Führer erhalten hätten, und diefer ihnen den Weg hierher zeigen wurde.

Auf der anderen Seite der Barranca aber fei man vollkommen sicher vor jeder Berfolgung, da man die Brücke abschneiden könne. Zeit mar nicht zu verlieren, und Santa Anna ftieg zuerft bon feinem Bferbe, um bas Wagniß zu bestehen. Ein herkulisch gebauter Indianer bückte sich nieder, der Feldherr legte sich ihm auf den breiten Rücken und umfaßte seinen Nacken, und der Indianer hob ihn empor, indem er seinen rechten Urm unter des Generals Schenkel brachte. Dann schritt er mit ihm ber schwingenden Briicke zu, an beren anderm Ende auf der jenseitigen Felsbank schon der Führer mit der Laterne stand, deren schwaches Licht den luftigen Pfad bezeichnete. Der Indianer, mit Santa Unna auf feinem Rucken, trat ohne Bogern auf die schwankende Strickleiter, hielt fich mit der Linken an dem darüber bin gespannten Seil, und ging festen Schrittes glücklich über ben Abgrund hinaus. General Romero war der Rächste, der sich zu der Wanderung entschloß, auch er landete wohlbehalten auf dem jenseitigen Ufer, und nun folgten die andern Begleiter des Feldherrn in gleicher Weise nach. Nachdem Alle auf der andern Seite der Schlucht angekommen waren, bestimmte der Führer, daß man zur Weiterreise ben Tag abwarten folle, schickte dann mehrere der Indianer über die Bängebrücke zurück zu den Pferden, um dieselben auf weitem Unimea nach den Ufern des Flusses Junta zu bringen, in welchen sich dieses so eben überschrittene, tief unten zwischen den senkrechten Felswänden fließende Wasser ergoß, und setzte sich dann mit dem Messer in der Hand neben dem Baumstamme nieder, an welchem die Stricke der Brücke befestigt waren, um dieselben bei dem ersten Zeichen von nahenden Feinden zu durchschneiden. Unterdessen zogen die Pferde auf der andern Seite an der Schlucht hin, ihr Tritt verhallte bald in der Ferne, und die Todtenstille, welche die Flüchtlinge umgab, wurde nur durch das Brausen des Wasserstunges und durch das Toben des wilden Gebirgsstromes in der Tiefe unterbrochen.

Santa Anna hatte sich bei dem letzten Scheine des in der Laterne erlöschenden Lichtes auf einen Felsblock niedergelassen, und seine Gefährten umstanden ihn stumm und regungslos in der schwarzen Finsterniß, auf jedes, auch das leiseste Geräusch lauschend, welches die Luft ihnen von der andern Seite her zutrug. Es waren lange Stunden, welche die vom Geschick hierher verschlagenen Großen des Reiches Mexico dis zum Grauen des Tages verbrachten, und doch war ihnen das neue Licht nicht willsommen, denn es schien auf ihre schweren Goldtressen, auf die reich mit Juwelen besetzten Griffe ihrer Schwerter, auf die funkelnden Diamanten ihrer Orden, und ein Gesühl der Scham, der Demüthigung, überschlich die

Kriegshelben, denen es war, als ob das Licht sie verhöhne, indem es sie der Welt zeigte. Die Tage ihrer Macht, ihres Glanzes waren vorüber, und ihre Zukunft hielt ihnen nur Vorwürfe und Geringschätzung entgegen.

gitterte die Morgendämmerung durch die Gebirge, fo mahnte der Führer zum Aufbruch, der Feldherr beftieg abermals feinen herfulischen Indianer, und fein Gefolge manderte ihm auf dem schmalen Bfade nach, der fich hin und her immer tiefer feufte, bis er den letten Abhang über der Schlucht erreichte, durch welche die Junta ihre blauen durchsichtigen Waffer ftill und friedlich hinfliegen ließ. Welcher Gegenfat hier zu ben tahlen unwirthsamen Gebirgeftrichen, welche die Wanderer überschritten hatten! Dort zum himmel aufftrebende zacige Felsenmaffen über zerriffenen Schluchten und gähnenden Abgründen hängend und drohend, als wollten fie fich in die schwindelnden Tiefen hinabstürzen, nicht mit einem Baum, einem Strauch geziert, fahl und öde ihre steilen Bände der Sonne zum Durchglühen hinhaltend — hier zu beiden Seiten der Junta die appigfte reichste Tropenvegetation mit ihrem Rieseulaube, ihren hochgestreckten wehenden Balmen, ihrem Rankengeflecht, ihren ftrahlenden Blüthen, ihren goldigen Früchten, belebt von den brillantfarbigen gefiederten Bewohnern der Balber, und durchflattert von bunt glänzenden und blitzenden Riesenschmetterlingen. Das schattige Dunkel dieses Waldes, durchzittert von den ersten Strahlen der aufsteigenden Sonne, nahm die Flüchtlinge labend und wohlthuend in sich auf, und sie folgten dem Pfade hinab gu dem Ufer des agurblauen Baffers, über welches die uralten Baume ihre dichtbelaubten Urme weit hinausstreckten. Hier in ewigem saftigem Grun lebten, abgeschieden von der übrigen Belt, mehrere Fischerfamilien in elenden Hütten, welche letzteren durch ihre Bermahrlofung zeigten, wie wenig nothwendig fie ihren Eigenthümern waren. Die Natur gab diesen hier eine viel ichonere Wohnung, als Menschenhände erbauen konnten; das dichte Laubdach schützte fie vor den Strahlen der Sonne, die mächtigen Burgeln der uralten Feigenbäume boten ihnen Ruheplätze, auf der üppigen Grasbecke um fie her weideten und spielten ihre Ziegen, die fie mit Milch verforgten, und Bananen, Rofuspalmen und unzählige Bäume und Sträucher des Waldes gaben ihnen jahraus, jahrein fuße nahrhafte Speise, mahrend die blüthengewürzte Luft ihre laubige Wohnung durchwehte.

Der rauschende Klang eines Saiteninstrumentes kam den nahenden Wanderern vom Ufer des Flusses entgegen, und als sie den freien überschatteten Grasplatz, wo die Hütten standen, erreichten, gewahrten sie eine schwarzäugige schlanke Mestize mit einem kräftigen sonngebräunten

Jünglinge in fliegendem graziösem Tanze, während ein alter Fischer, unter dem Feigenbaum liegend, die Zitter schlug. Ueberrascht unterbrachen sich die Tänzer in ihren Wirbelbewegungen, und schauten verwundert nach dem menschlichen Reitthier, auf dessen Nücken, in glänzender goldüberladener Unisorm mit Orden, Säbel und Federhut jetzt der Feldherr von Eerro Gordo herangetrabt kam. Kaum hatte der alte Spielmann ihn aber erblickt, als er aufsprang und mit dem Ausruf:

Gepriefen sei die heilige Jungfrau — Santa Anna — Eure Herrlichkeit — willfommen! ihm entgegeneilte.

Der Judianer hatte seinen Reiter abgesetzt, und Santa Anna schritt mühsam mit seinem hölzernen Fuße auf den Fischer zu, in welchem er einen frühern Uhlanen erkannte, der in dem Freiheitskriege unter ihm gegen die Spanier gesochten hatte. Der alte Ariegskamerad war von kindischer Freude ergriffen, seinen Feldherrn wiederzusehen, zu dem er stets, wie die Erde zur Sonne, aufgeblickt hatte. Die jungen Leute schafften Ziegenfelle und wollene Decken herbei, mit denen unter dem Feigenbaume ein Ruhelager für Santa Anna hergerichtet wurde, dann brachte die Frau des Fischers, eine Indianerin, Milch und Früchte für die Gäste, und eilte in die Hütte zurück, um ein wirkliches Mahl für sie zu bereiten.

Die Freude und die Herzlichkeit dieser armen, aber

glücklichen Menschen thaten Santa Unna wohl, und öffneten fein erstarrtes Berg wieder den Soffnungsstrahlen, die den Sterblichen selbst in der Todesstunde noch umspielen. Es waren ja Mexicaner, die sich so innig auch bann noch freuten, ihn bei sich zu feben, nachdem fie die Urfache feines Bierfeins erfahren hatten, und solcher Mexicaner gaben es ja noch viele im Lande. Santa Anna brach zum Erstenmale bas Schweigen, welches bis hierher seine Lippen geschlossen hielt, er dankte den armen Fischersleuten für die Liebe und Anhänglichfeit, womit sie ihn empfangen hatten, und sprach die Hoffnung aus, daß diefer gute Beift in die Bergen aller Mexicaner einziehen moge, und daß sie sich einmüthig um ihn scharen würden, um den schamlosen raubsüchtigen Feind aus dem Baterlande zu verjagen. Die hoffnung aber, die über seine Lippen strömte, war auch wieder in seine Seele eingezogen, und die gertrümmerten Luftichlösser, welche er früher dort erbaut hatte, begannen wieder in lebendigen Farben aufzusteigen.

Während er sich mit dem alten Kriegskameraden unterhielt, hatte dessen Frau ein Gericht von Fischen und Tortillas zubereitet, und brachte es ihren Gästen, und die jungen Leute waren gleichfalls geschäftig gewesen, und hatten schnell eine Sänfte für den Feldherrn verfertigt, um ihn auf derselben seine Reise bequemer fort-

setzen zu lassen. Unterbessen waren auch die Indianer mit den Pferden an der andern Seite des Flusses angelangt, ohne von den Amerikanern beunruhigt worden zu sein, die Fischer setzen die Wanderer über den Strom, dort bestieg Santa Anna die von zwei Indianern getragene Sänste, sein Gefolge schwang sich in die Sättel, und unter den freundlichsten Danksagungen nahm der Feldherr, so wie seine Leidensgefährten, Abschied von den braven Fischerleuten.

Ende des zweiten Bandes.



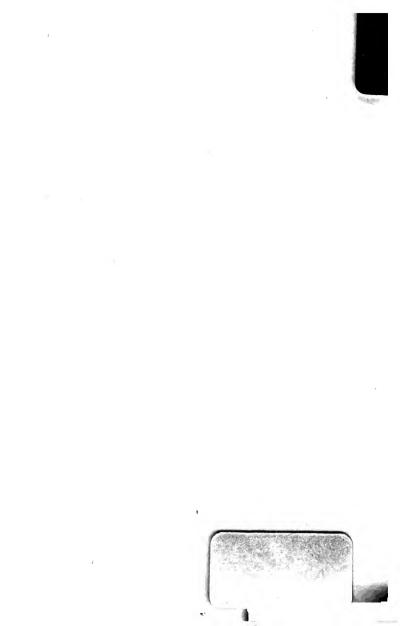

